

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### R. und k. Kriegs-Archiv.

Bibliothet-Abtheilung. Eintheilung und Buch=Rummer Grundbuch Exemplar. manufaction of the second Karten und Plane Abbildungen ..... Sonftige Beilagen Seitenzahl Aus Dienft-Borfdrift v. 3. 1889, S. 98:

Nicht - Militars, ferner Militar - Behörden, Officiere und Militarbeamte außerhalb Wien, haben behufs Entleihung von Buchern die Bewilligung der t. und t. Kriegs-Archivs-Direction einzuholen.

Das Beitergeben von entliehenen Buchern an andere Bersonen ift nicht gestattet. Leifzeit 8 Wochen, Berlangerung bei ber Kriegs-Archivs-

Direction angufprechen. (Bureaux bes Generalftabes und bes Reichs-Rriegeminifteriume nach Bebarf.)

Beidabigungen, Randbemertungen verpflichten den Schuldtragenden unbedingt jum Erfat des Gintaufs-

preifes.





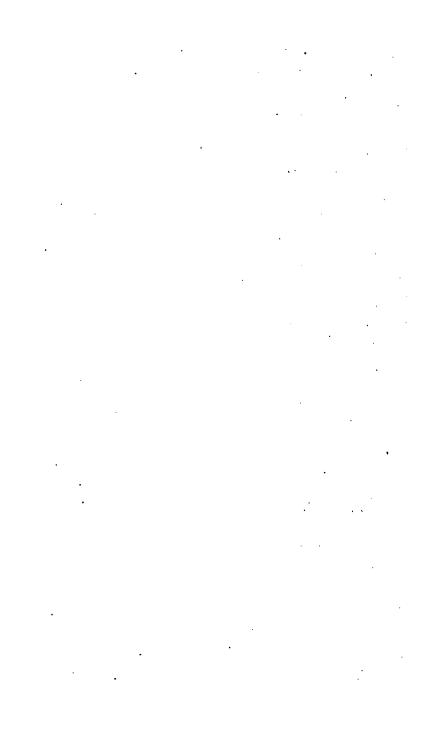

•

·

•



 $\frac{1}{3} = \frac{1}{2} \frac$ 

Contract Con

The second of th

## Destreichische militärische

## Beitschrift.



Dritter Band.

Giebentes bis neuntes peft.

Redafteur: 3. 3. 6 cels.

Wien, 1824. Gedruckt bei Anton Strauf.

## Destreichische militarische

## 3 eit schrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

## Donation des Hauptmann Homolia

Rebafteur 3. B. Schelt.

Wien, 1824.

Gebruckt bei Anton Strauß.

0 3 .592 1824 v.3

# Die Feldzüge der Oeffreicher in Obers

in den Jahren 1733-1735.

(Solufi des dretten Abschnittes). ¬ Mitdem Plane des Schlachiselbes bei Parma, am 29: Juni 173&

21m 7. Juni traf ber Felbmarfchall Graf Deren, . nach feiner völligen Berftellung, aus Pabua wieder bet ber taiferlichen Urmee in Gorbole ein. Er bezougte ein großes Diffallen über den Ruckjug von Colorno. -Um 8. tamen jur Berftartung bes Sceres die RMEts. Grafen Diesbach und Kotorfova, die Generale Graf la Tour, Baron Wolf und Bafagea, mit bem Regiment Althann Dragoner, 2 Grenadier-Kompagnien, 3 Basaillons Infanterie, bei Gorbole an. - Bu eben diefer Reit gab ber Kommandant bes Poftens Brefello bie Madricht, daß der Reind an einer Brucke über den Do, por Biadana, nabe beim Ginfluß der Parma und Enga, arbeite. Daber ließ ber Relbmarichall biefe eben ermahnten Truppen am 9. Juni fogleich wieber über bie Enga gurudmarfdiren, und benfelben bas Lager fo anweisen, baß fie ben Ruden ber Urmee bedten, und gegen Brefello Fronte machten. Der Feldmaricall felbit rekognoszirte mit bem Ben. Graf la Tour die Arbeis ten bes Feindes am Po. Much ließ er über bie Enga, im Ruden ber Armee, brei Pontonebruden folagen. -

Der Reind bedte feine neue Brude fiber ben Do burch Ochangen und Batterien, und ein Korpe Diemontefer ftellte fich bieffeits, vor berfelben auf. Zwei frango. fifche Brigaben lagerten am rechten Ufer ber Parma, vor Colorno. Die Befatung ber Stadt Parma verftarkte ber Reind mit 2 Bataillons und 200 Reitern. - 2m 10., 11. und 12. Juni rekognoszirten bie öftreichischen Generale ben Feind mehrmalen. Much wurden zwei große Fouragirungen ausgeführt. - Um 11. befiel ben Feldmarfchall Graf Mercy auf's Reue, und gwar jum britten Dale in biefem Belbjuge, eine bedeutende Unpaglichkeit. - Um Abend bes 12. Juni wurden bie fcwere Artillerie und bas Urmeegevact, langs ber Enga binauf, in bas Lager nach Gan Profpero abgeschickt, wohin am 13. die Urmee folgte. Der rechte Blugel lebnte fich an Gan Profpero, und der linke bei Doriole an eine Gugelreibe bes parmefanifchen Gebirges. Das Sauptquartier mar auf bem rechten Flügel, in bem Palagjo bi Giefuiti. Die Strafe nach Parma burchschnitt fenfrecht bie Fronte. Im Rücken bes Lagers lief bie Enga, und auf bem rechten Ufer berfelben, jenfeits ber Brude von Gan Silario, beim Bollhause, lagerten brei Bataillone und bas Dragoner-Regiment Althann. -

Der Gen. Fürstenbusch hatte ben Auftrag erhalten, das fefte Schloß Monte hiarugolo einzunehmen. Er marschirte in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni dabin, mit 1500 Mann Infanterie, 6 Grenadter-Rompagnien, 600 Reitern, 6 Kanonen und 2 Saubigen. Bei seiner Ankunft forderte er das Schloß auf, Der Kastellan, ein Oberst der parmesanischen Landmiliz, mit seinen einhundert Mann, ergab sich noch am

namlichen Tage auf Diefretion. Man fand im Ochloffe eine Menge Lebensmittel, 5 metallene Ranonen, und viele Munition. Ein kaiferlicher Major mit 400 Mann befette basselbe. Der General febrte mit ben übrigen Truppen gur Armee gurud, bei welcher er am 15. eintraf. - Die Raiferlichen hatten bas Schloß taum noch einige Stunden im Befit, als ein frangofisches Detafchement von 400 Mann fic nabte, welches ebenfalls bie Abficht batte, Montechiarugolo ju befegen ; ba es aber zu fpat tam, fich eiligst entfernte. - 2m namlis den Abend (ben 13.) ergab fich bas Schlog Rofara an die babin betafchirte, aus Spaniern errichtete Freikompagnie ; ohne bag bie in Candmilig beftes benbe Garnison Biderftand ju leiften versucht batte. Daburd murbe ber Stadt Parma ein Theil ihres Erintmaffers abgefdnitten. -

Die frangofifch : farbinische Armee ftond feit ben Befechten bei Colorno, mit ihrer Sauptmacht in bem namlichen Lager, zwifden Colorno und ber Stadt Parma, langs bem Fluffe biefes Namens. 6000 Bauern mußten Lag und Nacht an Verschanzung bes linken Ufers arbeiten. Much bas Sauptquartier bes Konigs von Gardinien war noch immer au Ganguina. Um 17. aber veranderte bie allierte Armee bas Lager fo, baß fie am Bluffe Parma binaufruckte, und bann ibr linker Rlugel bei Gant Unbrea ftand, ber rechte aber fich bis Cervera, ungefahr eine Stunde von ber Stadt Parma, ausbebnte. - Um namlichen Sage \* machte die kaiserliche Armee eine allgemeine Fouragis rung bis auf eine Diglie gegen Parma. - Die Beforberung ber Generale Bungenberg, Burftenbufd, Balfed, Succow und Sobenembs ju Feldmarfcall.

Lieutenants wurde durch Tagsbefehl, ber Armee bekannt gemacht. — Wir erwähnen bier noch, daß der FMC. Graf Saint Umour schon am 15. Mai in der Kirche zu San Benedette von einer plöhlichen Unpahlichkeit siberfallen wurde, und am folgenden Tage sein Leben endete. — Am 19. Juni reiste der erkrankte FM. Graf Mercy von der Armee ab, nach Mantua. — Die schwere Artillerie wurde von Sorbole nach dem Schlosse Montechiarugolo abgeschickt. — Die kaiserliche Armee erhielt Befehl, jeden Tag zum Marsche sich bereit zu halten.

Um 20, Juni ließ ber Pring Ludwig von Burtemberg eine Beneral-Fouragirung gegen Parma vornehmen. Weil man icon am Abend juvor burch Uberläufer Madricht erhalten, daß der Reind die nachfte oftreichifche Rourggirung mit 8000 Mann anzugreifen befchloffen babe ; fo befahl der Pring, daß alle Bereitsichafts. Difeter ber Urmee, ferner 10 Grenabier-Rompagnien, 3 Regi= menter zu Dferd vom rechten Rlugel bes erften Ereffens, und bie gange Divifion Diesbach von 8 Batail. lone, diefe Rouragirung beden follten. Der Reint, ber folde Borfict bald bemerkte, magte baber feinen Ungriff; fonbern bielt fid unter ben Ranonen von Parma jurud. Rur ber Gen. Lieut. Graf Broglio mar vom Ben. Lieut. Coigny mit 1000 Grenadieren und allen Pifetern bes Seeres, über bie Parma gefendet morben, um bie Bewegungen ber Oftreicher ju beob. achten. Die vorderften Patrullen fliegen gegenseitig auf einander. In ben babei fatt gehabten Ocharmus. Beln verloren bie Alliirten an Tobten 1 Oberftlieutes nant, 2 Offiziere, 6 Mann, - Die Raiferlichen 3 Mann. Der Gen. Lieut. Broglio murbe ebenfalls burch einen

Schuß leicht verwundet. — Im französischen Lager traf an diesem Tage ein Aurier aus Paris ein, welcher die Ernennung ber beiben Gen. Lieuts. Coigny und Broglio ju Marschällen überbrachte. Nachmittags langte ein Eilbote aus Turin an, mit der Nachricht, daß die Königinn von Sardinien plöglich von einer lebensgefährlichen Krantheit überfallen worden. Um seine Gemahlinn noch einmal zu sehen, ging der König, eine Stunde darauf, mit Kurierpferden nach seiner Hauptstadt ab. Den Heeresbefehl hatte er ben beiden neu ernannten Marschällen gemeinschaftlich zu führen übertragen. —

Um 21. Juni murbe bas faiferliche Lager fo geandert, daß der rechte Flügel fich an die Rirche von San Profpero lebnte; vor ber Front maren bie Fontana di San Prospero und ein langer Ravin; ber linke Flügel behnte fich, wie vorber, gegen bas parmefanische Bebirge. Die Armee bezog biefes Lager um Mittag. -Der Pring von Burtemberg munichte febnlichft, bie Muirten zu einem entscheibenben Treffen zu bewegen. Daber ließ er am 22. wieber eine große Foutagirung unternehmen, um diefelben jum Ungriff ju reigen. Die faiferliche Urmee war in Bereitschaft, ben Feind zu empfangen. Uber bie Allierten bewegten fich nicht. Daber beschloß ber Pring, fich bem Feinde mit ber Urmee noch mehr zu naber ... - Es war burch die langwierige Erodenheit ein folder Mangel an Baffer in jener Gegend eingetreten, baß es febr fcwer murbe, Lagerplate aufzufinden, wo biefes unentbehrliche Bedürfniß in binreichender Menge erhalten werden konnte. Much bie Unbeweglichkeit ber allierten Armee binter ber Parma, war burch bie, bamals fo feltene Gigenschaft bes borti.

gen Terrains herbeigeführet, daß man auf demselben für den Bedarf der Truppen hinreichend Wasser fand. Doch hatte der Marschall Coigny bereits beschlossen, ein neues Lager oberhalb der Stadt Parma zu nehmen. Um 24. Juni wurde schon eine große Unzahl, aus ale len Brigaden genommener Arbeiter, unter starter Bebeckung, gegen Parma abgeschickt, um, in dieser so sehungschnittenen Gegend, die für die vorgehabte Beswegung der allierten Armee erserberlichen Wege und Brücken zu machen. Aber da es sich bei naherer Unterssuchen zu machen. Aber da es sich bei naherer Unterssuchen zu wenig Wasser hatte, so sah sich Coigny gernöthiget, noch länger in seiner bisherigen Stellung zu bleiben.

Um 25. Juni bezog bie faiferliche Urmee enblich ein neues und gutes lager bei Gan lagaro, anberthalb Miglien von Parma. Der Oberft Palland befette auf bem rechten Flügel mit 10 Grenadier-Rompagnien die Rarthaufe von Parma. - Der Pring von Burtemberg mar entichloffen, wenn über bie Darma ein Übergang möglich mare, biefen fluß rechts, unterhalb ber Stadt, ju paffiren ; ober wenn bie Parma bort nicht ju überfeten mare, - nach bem Rathe ber Gegend mobitunbiger Personen, - fich links um bie Stadt ju gieben, eine Miglie oberhalb berfelben über ben Bluß ju geben, und bann ben Feind anzugreifen. -Moch am 25. Juni Abende traf ber &D. Graf De eren, ber mabrent feiner Reife nach Mantua unvermuthet bie Debtraft und bie Gefundheit wieder erbalten, m Can Bagare bei ber Armee ein.

4 26. Juni machte bie faiferliche Urmee noch ruch, ben Beind jum Angriff ju verleiten,

und ibn baburch aus feiner feften Stellung ju locken. Die Allierten zeigten fich Unfangs wirklich mit einem ftarfen Korps von Grenabieren und Reiterei, welches fic außer bem Gefcut Bereich ber Stadt Parma in Schlachtorbnung aufstellte. Gie erkannten jeboch febr balb bie Abficht ber Oftreicher, und jogen fich gleich wieder unter bie Kanonen von Parma gurud. - Much ließ ber Feldmarfchall bie feinbliche Stellung burch ben Generalquartiermeifter = Lieutenant von Gramlich , ber eine Bebedung von 160 Reitern und 3 Grenadier= Rompagnien bei fich batte, bis gegen Gan leonar= bo, junachft an Parmas Mauern, retognosziren. Er wollte badurch entweder bem Feinde nur glauben maden, daß ibn die Raiferlichen in feinem vortheilhaften Lager, auf ber Fronte feines rechten glugels, angreis fen murben; ober er batte vielleicht wirklich die Abficht, auf biefer Geite ben Angriff ju magen. Der Pring von Burtemberg aber erklarte biefe lettere Unternehmung für unausführbar. Die Rekognoszirungen ergaben auch, daß bort alle Bege unbrauchbar fepen; daß man nur mit einer einzigen Rolonne von wenig Mann Breite, vorruden konnte ; bag man fich zwischen bie Statt und Die feindliche Urmee feten, und im unglücklichften Falle teine hoffnung eines Ruckzugs haben murbe. - Der Feldmarfchall gab alfo biefe Ibee gang auf. - Die offreichifden, bei biefer Retognoszirung verwendeten Truppen jogen fich jurud, ohne burch bas Reuer bes Plabes einen Berluft erlitten ju baben. -

Am 27. Juni befahl ber Feldmarfchall noch eine genaue Rekognoszirung ber feindlichen Stellung, um bie wrtheilhafteste Art bes Angriffes zu erkennen. Der Generalquartiermeifter : Lieutenant ging links, ober-

halb ber Stadt Parma, unweit bem Gebirge, ither ben fast gang trocknen Fluß dieses Ramens, und unterssuchte die Gegend an dem ebenfalls wasserlosen Torrente Baganza, und an dem, den Taro mit der Parma versbindenden, ziemlich tiesen Kanal (Naviglio di Taro). Er sollte Straßen und Fuhrten auffinden, auf welchen die Urmee, ohne die Wege ausbessern, oder Brücken schlagen zu müssen, in zwei Kolonnen diese Gegend und Wässer schnell passiren, und das bei Cervera stehende feindliche Heer in seiner rechten Flanke angreisen könnte. Da die Vorrückung auf dieser Seite vom Terrain besgünstiget wurde, so erhielt am Abend die Armee den Besehl zum Marsche.

Rad Mitternacht bes 28. Juni beachen bie Ofreicher in zwei Rolonnen auf, und bewegten fich links, um die Stadt Parma, herum. Beil man beforgen muß= te, bag ber Feind biefen, fo nabe an ber Stadt ausjuführenden Marich beunruhigen, und besonders ben Nachtrab der Urmee mit aller Macht anfallen murbe, fo batte beffen Kubrung ber F3M. Pring von Burte ni berg felbst übernommen. Der &M. Graf Merch aber fette fich um drei Uhr fruh an die Spite des Bortrabs. Er ging mit ben vorderften Truppen bei Porporano über die Parma, und ließ nochmals die Begend an dem Torrente Baganga, und bis an den Maviglio, burch den Oberft Formentini und den Generalquartiermeister Lieutenant Gramlich untersuchen. Es murbe hierbei ein frangofifder Ingenieur-Lieutenant mit brei Soldaten gefangen, ber eben ben Plan ber Begend aufzunehmen beschäftiget mar. Diefer entwarf dem Beld= maricall, auf beffen Berlangen, eine Stigge, wie Die allierte Urmee an ber Parma aufgestellt fep. Doch

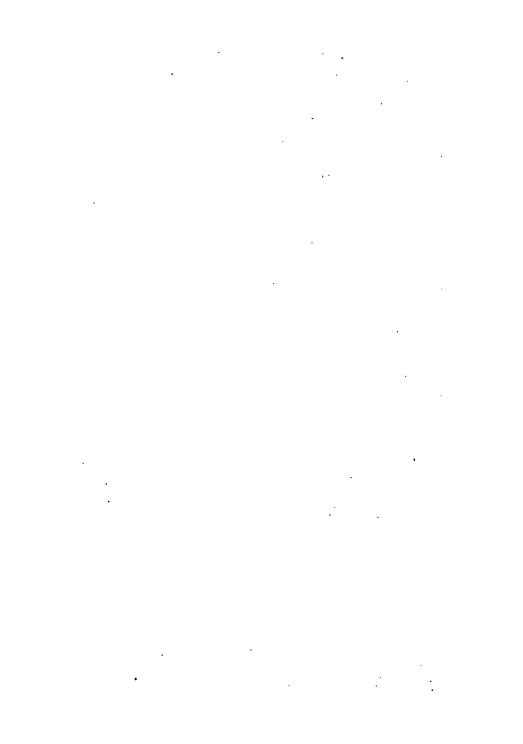

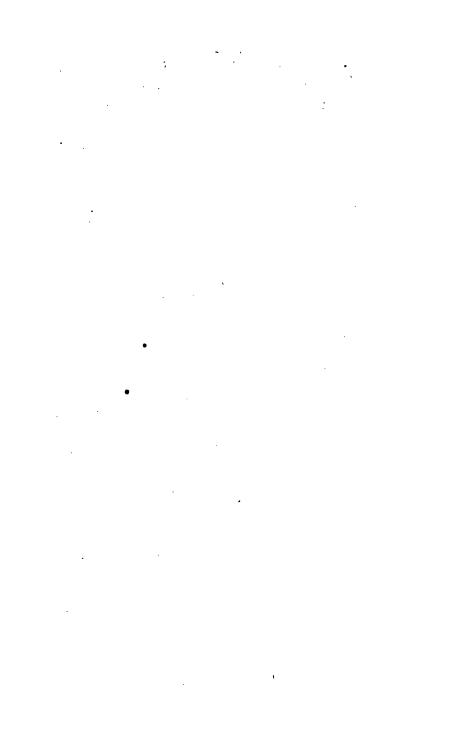

ក្រុមស្នាក់ ព្រះស្នាក់ ប្រជាជា

nicht genau tannte, auch biefe von ben Stellungen und vorzunehmenben Bewewegungen ber Frangofen und Diemontefer nur durch Gerüchte einige unbestimmte, und unzuverläßliche Madrichten erhalten batten. Die öftreichischen Benerale außerten baber manche triftige Bedenklichkeit über diese gewagte Unternehmung. Aber der FM. Graf Mercy batte am porigen Abend bereits erklart: "er wolle am nächsten Morgen den Feind an der Spige feiner Urmee retognodziren."- Da man alfo nicht wußte, in welcher Stellung man ben Feind treffen murbe, fo konnte die Difposition auch nur die Marschordnung, aber nicht die Urt des eigentlichen Ingriffe felbit, bestimmen. Die Generale wußten baber nicht, mas fie zu thun hatten, wenn fie auf den Feind fliegen; fo menig als ber Felbberg Damals icon einen feften Entichluß, mas er thun wollte, batte faffen tonnen, ba diefer erft burch bas Ergebniß ber mit ber Avantgarbe vorzunehmenden Retognoszirung bestimmt werden follte. - Diefer Rache theil auf Geite der Raiferlichen murde jedoch jufalliger Weife burch ben Umftand aufgewogen, bag fich auch bie allierte Urmee, wie wir fo eben ergablet, an dem= felben Morgen in Bewegung gat fegen bestimmt war, obne bie Ubfichten ber Raiferlichen zu kennen, und daß beibe Urmeen im Mariche auf einander fliegen, obne daß Gine derfelben über bie Plane, begonnenen Bewegungen, und die neue, erft zu beziehende Stellung ber Begner , noch aufgetlart fenn konnte. -

Der &M. Graf Mercy hielt balb nach Sas gesanhruch, noch einen über anderthalb Stunden bauernden Kriegerath mit dem FBM. Pring Burtemberg, und ben übrigen höheren Generalen. Die Bestwegung ber kaiferlichen Urmee um Parma herum, gab

bie rechte Flanke berfelben ben Angriffen bloß, welche bas feinbliche Geer burch die Stadt und die Citadelle unternehmen konnte. Der FM. Graf Mercy äußerte jez boch: "er hoffe, das allite Geer noch in der verschange "ten Stellung hintet dem Fluffe Parma (bei Cervera) "anzutreffen, und dasselbe völlig zu umgehen."

Rach Beendigung des Rriegerathes (ungefahr nad balb feche Uhr Morgens) ertheitte ber Pring Ludwig dem Generalquartiermeifter-Lieutenant, Oberftlieut. von Gramlich, ben Befehl, mit 200 Pionieren und Bimmerleuten verzugeben, und die Bege, Bruden und Ubergange burd bie Graben und Damme, bis auf Ranonenschuftweite von ber feindlichen Armee, berftellen gu laffen. - Der Pring befah gegen fieben-Uhr diefe Arbeiten felbft, und retognoszirte die vor Parma ficht= baren feindlichen Doften von Gegurs Detafchement. Als bie Arbeiten bereits einige Fortschritte gemacht hatten (nad acht Ubr), befahl ber Feldmarichall bem Beneralquartiermeister: Lieutenant, die er fte ober re dt . Rolonne, - beffen Abjutanten, bem Ingenieur : Lieut. Micoletti, die zweite Rolonne, gur finten Band, vorzuführen. Der gelbmarichall und ber Pring von Burtemberg befanden fich an bet Gpige bes Vottrabs. Diefer bestand aus 3 Eskadrons Karabis nieren, 5 Rompagnien Grenadieren, und bem Ruraffier-Regimente Mercy. Dann folgten bie Brigate bes BDR. Pringen von Brandenburg : Culmbad, und fo weiter die fibrigen Brigaden bes erft en Ereffens. - Bu gleicher Beit (gegen neun Uhr) fette fich auch das, die linke Rolonne bildende, zweite Ereffen in Bewegung. -

Der kaiferliche Wortrab mar noch nicht weit

über die Baganga und die Strafe von Fornovo vorgerudt, ale ber &D. Graf Mercy bie Infanterie-Kolonne bes erftens Treffens anhalten, und noch zwei Ruraffier-Regimenter vorkommen ließ. Mit diefer Reiterei und ben 5 Grenadier-Rompagnien, in zwei Rolonnen, fette er, von dem Pringen von Burtemberg begleitet, den Marich über die zwei, bei der Molino Maefta, über ben Naviglio bi Laro gefchlagenen Bruden, und auf ben jenseitigen ichlechten Wegen fort. 216 ber Wortrab ungefahr eine Miglic jenseits bes Naviglio, durch die Gegend, wo die Cafinen Graffi, Gan Dis tale, Tarrascon, Canta Maria Magbalena, u. f. m., bann bie Chiefa la Baleria liegen, vorgerudt mar, gefcaben von frangofifcher Geite zwei Ranonenfcuffe. Die vorberften Karabiniere meldeten : "gang nabe vor "ihnen ftebe bie gange feindliche Armee, in Graben und "Cafinen aufgestellt." — Balb barauf, gegen eilf Uhr Bormittags, fing bas Beuer gwifden ben beiberfeitigen Bortruppen an. -

Wir wenden uns jest zu der allierten Armee, die, wie schon erwähnt, am 29. um die vierte Stunde des Morgens in ein neues, lange der von Parma über Castel guelfo nach Piacenza führenden Straße angetragenes, aber in hinsicht der wirklichen Aufstellung noch nicht naher bestimmtes Lager aufbrach, ohne die Stellung der kaiserlichen Urmee genau zu kennen, oder zu vermuthen, daß diese so eben zum Angriff vorrücke.

Die allitte Urmee marschirte in zwei Kolonnen; und zwar die gange Infanterie auf der von Colorno über Cervera nach Parma führenden Strafe; die Reiterei zur rechten Sand auf einem schmalen, durch bas Bebolge von Cornoccio laufenden Seitenweg. Doch vor Unbruch bes Tages maren fammtliche Grenabier-Rompagnien von Cervera voraus nach Parma gezogen. Die Marschalle Coigny und Broglio marfdirten mit bem Bort rab ber Reiterei, und famen nach fechs Ubr Morgens bei Darma auf die Bauptstraße, die nach Diacenta führt, und mo bas Detafchement bes Ben. Grafen Gegur aufgestellt war. Die Maricalle machten Salt, um fowohl bie Gribe ber Infanterie ju erwarten, als um erft noch von tem pormarts ber Citabelle aufgestellten Detafchement bes Ben. Duc d'Barcourt Machrichten über die faiferliche Armee einguhoblen. - Bald barauf (um fieben Ubr) bemerkten bie Borpoften mehrere oftreichifche Offiziere, welche ben Bug ber Truppen ju beobachten ichienen. Diefe maren ber 33M. Pring Burtemberg und beffen Begleiter, welche jeboch bie Bewegungen ber allierten Urmee nicht mabrnahmen ; fondern nur die frangofifchen Borpoften betrachteten. - Die Marichalle ichickten fogleich einige Sufaren vor, um biefe Feinde ju refognosziren. Zwei Kompagnien Grenabiere vom piemontefifchen Garde-Regiment folgten ju beren Unterftubung nach, und burdfucten die Cafinen la Gloria, Baleria, bi Giefuiti, u. a. m., und bie Beden, welche benfelben gur rechten Sand lagen. - Des Duc b'Barcourt Bericht über bas, mas er auf ber Geis te vor der Citadelle bemerkt batte, und bie Meldungen ber Sufaren, ftimmten babin überein, bag man auf ber faiferlichen Geite nur ftarte Diteter erblice, und baß fich die retognoszirenden oftreichischen Offiziere bereits wieder jurudgezogen batten. - Die Darfchalle waren bemungeachtet der Meinung, baf die faiferliche Oft. milit. Beitfdrift. 1824. III.

Armee in Bewegung ware. — Sie fetten nun mit Segurs Kavasserie Detaschement, und den unterbessen auf bem Glacis von Parma angelangten Grenadieren, den Marsch auf der Straße gegen Piacenza, nach dem Weiler Erocetta fort, wo die Grenadiere nach acht Uhr Morgens ankamen. Eine Abtheilung derselben stellte sich vor diesem Weiler auf. —

Die Marschälle hatten noch keinen Entschluß barüber gefaßt, wo sie eigentlich die alliirte Armee zur
Schlacht aufstellen follten. Endlich machte sie der Gen. Lieut. du Guerchois auf die defensiven Bortheile des Bodens, auf dem sie sich eben befanden, aufmerksam. Deffen Rath ging dabin, die drei Casinen des Weisters Erocetta, und die zu beiden Seiten besselben gestegenen Sohlwege, mit ten Grenadieren zu besetzen, an diesen Punkt den rechten, und anidie Stadt Parma ben linken Flügel der Armee anzulehnen. — Die Marschälle befolgten diesen Vorschlag in seinem ganzen Umfange.

Die Gegend, in welcher die beiben Armeen auf einander stießen, ist zur Entwickelung und Bewegunggroßer heeresmassen keineswegs geeignet. Wir wollen bier das Bild berselben zu entwerfen versuchen; wobei wir bemerken, daß wir nur allein mit der Schlacht gleichzeitige Berichte und Plane, dieser Besschreibung und dem beigefügten Plane des Schlachtfels bes zum Grunde gelegt haben.

Im Westen von ber Stadt Parma führte eine sehr breite Straße, in beinahe gerader Richtung, über Castel guelfo und Borgo San Donino gegen Pia-cenga. Diese war zu beiben Geiten mit tiefen Graben und ziemlich hoben lebendigen hecken eingefaßt. Un

ber rechten Geite Diefer Strafe lag, in einem Abftanbe von taufend Schritten von ber Stadt Parma, unweit ber Cofine la Gloria, eine Dable (Molino), durch die ein Bach lauft, ber eben auf der linfen Geite ber Strafe, bei la Gloria, fich aus zwei fleinen Bachen in Ginen vereiniget batte, und ber fobann die Strafe unter einer Brude burchichneibet. Die beiben Bache fommen vom Maviglio bi Saro ber. Der eine, ber Stadt Parma nabere, beift la Beverabora. Der zweite, von ber Stadt gegen Beften entferntere, führt ben Ramen Diacava, und macht, breis ober vierbundert Schritte eber als er die Strafe erreicht, bei ben Cafinen Carascone und bi Giefuiti, in feinem Laufe einen ftarten, bemerkenswerthen Bintel. Nach ber Vereinigung ber beiben Bache Viacava und Beverabora führt biefes Baffer ben letteren Mamen fort. - Bieber einige bunbert Odritte weiter pon ber Muble liegen bie brei Cafinen bes Weilers Crocetta, und zwar eine bavon, Mambriani genannt, links ber Strafe, gegen Guben; bie anderen beiben rechts. - Bier vereinigt fich mit ber Strafe nach Diacenza eine andere von Eremon a berlaufente Strafe. Diefe mar in ber Dabe von Crocetta febr tief in ben Boben eingefahren, und die Felder ju beis ben Geiten lagen viel bober. Much biefer Beg mar mit Graben und lebenbigen Beden eingefaßt. Non entgegengesetter Richtung lief ber von Bicoforte bei ber Chiefa la Baleria und Cafa bi Gan Bitale vorbeigiebende Weg, ebenfalls nicht weit rechts von ber Erocetta, in Die Strafe von Piacenza aus. -Das Land zu beiben Geiten ber Strafe nach Diacenga ift eben; aber es war an allen Orten mit Randlen , Graben, Querwegen durchschnitten, und mit einer Menge Casinen bebeckt. Diese Graben und Wege wasten überall mit lebendigen Heden eingefast, und die Felber an vielen Orten mit Baumen besett. Zwischen der Stellung, welche die allierte Armee zu nehmen bestimmt wurde, und den über den Naviglio vorrückens den kaiserlichen Kolonnen, liefen also, parallel mit beiden Fronten, die Hauptstraße von Piacenza, und mehrere, salt durchgehends mit Heden und Graben eingefaste, zum Theil auch tief in den Boden eingefahrene Nesbenwege.

Die vorberften Brigaben ber allierten Infanterie follten, fo wie fie über Parma vorrückten, in ben Biefen rechts bes Weges von Cervera, aufmarfdiren, bie Fronte gegen bie Strafe von Piacenza gewendet. Das Terrain mar bort fo enge, baß es nur Raum fur eine Frontbreite von zwei Brigaden gab, und bag bie Trupven, als Macmittage ber größere Theil berfelben icon eingetroffen mar, fich in mehreren Linien binter einander, in Schlachtordnung ftellen mußten; benn gur rechten Sand befand fich der tiefe Ranal Beveradora mit unwegfamen Ufern. - Das Bataillon ber foniglichen Artillerie erhielt Befehl, eine Brucke über ben Ranal Beveradora, unterhalb der Müble, zu schlagen, bamit bie Truppen über ben Ranal paffiren konnten, obne bie Strafe felbit zu betreten, wo fie von den Gegnern gefeben worden, und beren Feuer ausgefest gemefen fenn wurden. Diefe Brucke murbe aus ben Thorflügeln und Bretern verfertiget, die man in der Muble nabm, und fiel nur fa breit aus, daß fechs Mann neben ein= ander über diefelbe geben tonnten. - Ein Theil bes Befdutes murbe auf bem Glacis von Darma, ein anberer auf der Straße, gegen die Seite, wo die rekognosgirenden kaiserlichen Offigiere sich genahet, aufgefahren. — Die mit ihrer Spisse so eben anlangenden ersten Reiter-Regimenter, unter Kührung des Gen. Lieut.
Marquis de Savines, mußten eine halbe Rechtswendung machen, und sich am Rande der Biesen, und
längs dem Gehölze von Cornocchio hinziehen. Dort
fanden sie eine so eben geschlagene Laufbrucke siber den
erwähnten Kanal Beveradora, über welche sie denselben paffirten, und dann späterhin auf dem rechten Flügel der Infanterie, längs der Straße von Cremonu aufmarschirten. — Nachdem die Marschälle alle, diese Aufstellung der Truppen betreffenden Besehle ertheilet hatten, wurde erst der Plats für das Lager ausgesucht,
und dieser längs der Straße nach Eremona gewählt. —

Bis gegen gebn Uhr Vormittags hatten die Marichalle Coigny und Broglio noch feine bestimmte Kenntnif von ben Bewegungen ber faiferlichen Urmee. Richt lange barnach aber melbete ein, vorwarts ber Strafe von Piacenja aufgestelltes, Reiter-Pifet, daß es feindliche Truppen in ber Nabe mabrnehme. -Die Marschalle eilten babin, um bie Angabe gu untersuchen. Gine Beile fpater faben fie linter Sand einis ges Sufvolk und Reiterei, welche fich ungefahr auf Ranonenschuftweite, parallel mit ber Strafe von Diacenja, in Linien aufftellten. Diefe maren bie Gpipe bes faiserlichen Bortrabs. - Das vor Crocetta postirte frangofifche Reiter = Detafchement bes Ben. Gegur wurde nun fogleich zurückgerufen. Der Ben. Louvis . gny erhielt Befehl, die brei Cafinen, aus welchen der Beiler besteht, mit 5 Rompagnien feiner Grenadiere ju befeten; von ben übrigen Rompagnien aber in bie

Soblwege, und langs ben Beden ju beiden Geiten bes Dorfes, an ber Strafe nach Cremona 11 frangofifche, und an jener von Piacenza gegen Parma 8 frangofi= iche und to piemontesische Kompagnien aufzustellen. Die Mauern ber links von ber Strafe liegenden Cafine Dambriani wurden eilends mit Ochuficharten burchbrochen, und bie Beden ihres Gartens ebenfalls mit Grenadieren fart befett. Ungefahr 200 Grenabiere aus allen diesen Kompagnien, murben in Pelotone bei breibundert Odritte vormarte geschickt, und vertheilten fich an den Beden, welche die vorliegenden Sohl= wege einfaßten. Der Kommandant der Artillerie, Maredal be camp Gaint Perrier, murbe angewiesen, rechts von ber Cafine Mambriani Gefdut aufzuführen, und auch zwei Kanonen gegen ben Musgang jenes Sobl= wegs zu richten, ber von ber feindlichen Geite über Ca bi Gan Bitale, gerade gegen Crocetta berlief. -

Nach zehn Uhr war erft die Brücke bei ber Mühle über ben Kanal Beveradora vollendet. Gen. Lieut. Marquis Cabrieur mit ber Brigate Piccardie (3 Bataillons Piccardie, 1 Bat. Orleans, 1 Boir, 1 Medoc; in Allem 6 Bataillons), ging zuerst über dieselbe, und stellte sich neben ben Grenadieren, zu beiden Seiten von Erocetta auf; so daß nur ein Bataillon rechts der beiden Casinen, an der Straße nach Cremona, die übrigen 5 Bataillons aber links derselsen, längs der Straße nach Parma, zu stehen kamen, und daß sich das sechste Bataillon, Medoc, links an jene Mühle lehnte. Der Gen. Lieut. du Guerchois erz hielt Besehl, die in der Kolonne nächtsolgende Brigade Champagne über die Beveradora zu führen, und auf dem linken Flügel von Piccardie auszustellen;

so daß dann diese Brigade sich mit ihrem linkisstehenden Bataillon an die Mühle und die Laufbrücke gesehnt hatte. Da die Unkunft dieser Brigade sich aber noch bei zwei Stunden verzögerte, so mußte einstweilen die Brigade Piccardie allein den Raum von der Mühle die Crocetta aussüllen. — Bu gleicher Zeit zogen die Marschalle die 4 französischen Bataillons der Brigade du Maine, welche in der Stadt Parma als Besahung gestanden, heraus, und der Brigadier de Nalence stellte sich mit denselben, nahe vor der Stadt, auf dem linken Flügel der Schlachtelinie auf.

Als die frangofischen Generale so eben mit Ausführung biefer Unordnungen, und mit Aufstellung ber Artillerie beschäftiget maren, rudte ber faiferliche Bortrab auf bem Bege von Baleria, und auf mehreren Rebenwegen, gegen die Strafe von Piacenza vor. Begen eilf Uhr gaben die öftreichifchen Brenadiere eine Salve. Darauf folgten einige Schuffe ber kaiserlichen Artillerie, welche auf bas fo eben bei Crocetta auffahrende frangofifche Befdus gerichtet maren. Einige Pelotons ber öftreichischen Grenadiere bes Bortrabs griffen die frangofischen und piemontesischen Grenadiere, welche in den Beden vertheilt waren, an, und biefe jogen fich, nachdem fie ibre Gewehre abgefeuert, jurud. Die öftreichischen-Grenabiere poftirten fich langs ben mit ber Strafe parallelen Soblwegen, und binter ben Beden. Gie vertrieben auch nach einem beftigen. Bewehrfeuer, durch welches auf beiben Geiten viele Leute getobtet murben, gegen gwolf Ubr, bie franjofifchen Grenadiere aus dem Garten von Dambriani. - Diefe fammelten fich jeboch in ber febr feften. Cofine, und festen bort ben Biberftand auf's Sartnadigfte fort. —

Als bas Feuer ber Vortruppen begonnen batte, und bie Grenadiere ber Allierten fo fonell die Beden und Graben vor Crocetta raumten, glaubte ber f. f. BM. Graf Mercy, und wie wir aus bem Borbergebenden miffen, nicht ohne Grund, bis jest nur eine fcmache feindliche Truppe vor fich ju baben. Er befahl baber bem BBM. Pring Burtemberg, mit den vorderften Bataillonen ber erften Kolonne, fobald biefelben eingetroffen fenn murben, ben Teind ohne Bergug anjugreifen. - Der Peing bingegen vermuthete, bag bereits eine ftarte feindliche Dacht zwischen Parma und Crocetta ftebe, und mabricheinlich bie gange allirte Urmee icon in ber Mabe fen. Er ftellte bem Feldmaricall vor, bag bas Bageftuck, mit ein Paar taufend Mann Die feindliche Urmee anzugreifen, teinen gunftigen Erfolg baben tonne, und es gerathener fen, die Untunft und ben Aufmarich ber gangen faiferlichen Infanterie abzuwarten. - Der Reldmaricall eilte nun juruck an bie Bruden bes Maviglio bi Laro, um ben Marich ber Eruppen ju befchleunigen.

Der FBM. Prinz von Würtemberg beschloß, die ersten anlangenden Bataillone der beiden Kolonnen, ohne bei dem Drang der Umstände unterscheiden zu dürfen, ob diese zum ersten, oder zweiten Treffen gehörten, in einer Linie aufmarschiren zu lassen. Unterdessen besetzte er mit einigen Grenadieren die nächsten Casienen auf beiden Flügeln: links jene vor der Chiesa la Baleria, rechts die an der Vigcava gelegenen. Dann stellte er hinter den Grenadieren das Kürassier-Regiment Mercy und die drei Eskadrans Karabiniere des

Vortrabs auf. Go erwartete ber Prinz bie Ankunft ber Infanterie, welche burch die schon erwähnte hervorrusfung ber beiden Kürassier-Regimenter in ihrem Marsche bebeutend aufgehalten worden war. — Da die bisber auf dem rechten Flügel eingetrossene allirte Ravallerie des Gen. Lieut. Marquis Savines sich stark rechts, über den linken Flügel des kaiserlichen Vortrabs himsaus, über die Straßen von Cremona und Piacenza, und gegen die Chiesa la Valeria herum zog, so hatte der bei den Brücken des Naviglio haltende Feldmarschall den Weg, welcher parallel mit diesem Naviglio von Vicosorte herlief, mit einem Detaschement der Brigade Walfed beschen lassen, um die linke Flanke und den Nücken des Heeres gegen jede Beunruhisgung von Seite des Feindes zu sichern. —

Der Reldmaricall tam bald barauf wieber gur Avantgarde vor. Da er noch immer ber Meinung mar, nur eine geringe feindliche Truppe vor fich ju baben, fo befahl er dem Pringen von Burtemberg gum zweiten Dale, biefe Feinde anzugreifen. Der Pring Ludwig bingegen bielt fich überzeugt, baß bereits ber größte Theil der alliirten Urmee hinter der Strafe von Diacenza ftebe. Die Becken, Baume, Bebufche, Graben, Sohlwege, und Cafinen verbargen bie Aufstellung und Starte ber Begner ben Bliden ber öftreichischen Beerführer ganglich, und es batte fein anderes Mittel gegeben, ju erforschen, welche ihrer entgegen gefetten Meinungen die richtige fen, als bas febr gewagte und gefahrvolle, namlich ben Ungriff wirklich ohne Muffcub zu beginnen. Der Feldmarschall ließ fich indeg durch des Pringen Borftellung, "bag die wenigen Grenadier-Rompagnien bes Mortrabs diefer Aufgabe keineswegs

gewachsen seyen," jur Abwartung ber Infanterie bewesen. — Endlich trafen bas Regiment Mar Starhemsberg, nach einiger Zeit bas Regiment Jung Daun, bann ber Rest ber Brigade bes Prinzen Culmbach und die Spitze ber Brigade Walseck, auf bem Kampfplat ein. Die leichte Artillerie marschirte in den Zwischenstumen ber Regimenter auf, und ber Artillerie-Oberst Pugnetti erhielt den Befehl, bas Feuer mit allem Nachsbruck fortzusepen. —

Unterdeffen war die Ungeduld bes Feldmarfchaffs bereits auf bas Bochfte gestiegen. Er wiederhohlte mehrmalen ben Befehl, bag ber Pring nun boch angreifen folle, indem er ja nur eine geringe feindliche Truppe vor fich babe, - Der Pring bemubte fich bagegen, burch die Bitte, die Aufstellung ber gangen Infanterie, und die Sicherung ber Flanken burch die Reiterei, abjumarten, ben Feuereifer des Feldmarichalls ju maßis gen. - Da brangen eben die plankelnden Grenabier- Delotons in den Garten von Mambriani ein. Best befahl ber &M. Graf Mercy ploblic, um die Mittagestunde, dem Major Palowis (Beillwis), vom Regiment Sarrach, mit ben 5 Grenabier-Rompagnien bes Bortrabs ben Feind angugreifen, und forderte ben Pringen auf, ibn zu unterftugen. Indem der Feldmarschall felbft mit jenen 5 Kompagnien auf bie feindliche Stellung los. ging, blieb bem Pringen feine andere Babl, ale mit ben 8 Bataillons, bie bis nun bereits aufgestellt mas ren, ju folgen. Diefer Ungriff tonnte von dem großten, noch fernen Theile ber Armee gar nicht unterftugt werben. -

Indes die verschiedenen Korps der allierten Urmee ebenfalls noch in voller Bewegung, und größ:

ten Theils noch weit bavon entfernt waren, die benfelben angewiesenen Stellungen einzunehmen, batten fich, wie icon ermahnt, die bei Crocetta vorgeschickten Grenadier-Pelotons aus den boblen Begen, bem Barten von Mambriani, und ben benachbarten Seden, theils auf ihre Kompagnien, theils in die festen Cafinen, zurudgezogen. Reine Brigate mar noch auf ihrem Doften. Mur bie erften brei Bataillons von Piccarbie fanden icon auf ihrer mabren Stelle an ben Stras Ben von Cremona und Diacenta ; die übrigen brei Bataillons derfelben rückten eben erst in die Linie ein; als um bie Mittagsftunde bie fünf öftreichischen Grenadier - Kompagnien, und binter benfelben bie Regimenter Mar Starbemberg und Jung Daun, in große ter Ordnung jum Angriff nabten. Die Grenadiere marfdirten bis auf breißig Odritte an die Otrage von Piacenga. Dort machten Gie Balt, und gaben ein Paar Galven. Gie murben mit einem lebhaften Feuer ber feindlichen, in ben Cafinen und zu beiben Geiten von Crocetta aufgestellten Grenabier-Rompagnien, ber links ftebenben Bataillone von Diccarbie, und bes bort postirten Beidunes empfangen.

Der FM. Graf Mercy war auf einem schmalen, zu beiden Seiten mit tiefen Graben eingefaßten
Wege vorgeritten, um bes Feindes Ausstellung näher
zu betrachten, und den Angriff des Bortrabs darnach
zu leiten. Dieser Stelle gerade gegenüber lag Crocetta.
Zu beiden Seiten standen die Linien der französischen
Grenadiere und der Brigade Piccardie. Ein heftiges
Kreuzseuer bestrich also biesen Weg. Schon waren von
den 200 Arbeitern des kaiserlichen Vortrabs in diesem
Wege einige und zwanzig erschoffen worden. — Auf

bie bringenoften Borftellungen bes Generalquartiermeifter-Lieutenants, und bes &DRC. von Bungenberg, febrte ber Felbmaricall mit feinen Begleitern um, entschloffen, fich auf einem andern Bege ber feindlichen Stellung ju naben. - Da murbe er von zwei Rugeln getroffen, und fturgte todt vom Pferde. - Ungeachtet diefer Unglucksfall bie taiferlichen Grenadiere für einen Mugenblick erschütterte, brangen biefe wenigen Oftreider doch gleich barauf wieber mit einem folden Belbenmuthe vor, daß fie bie Frangofen und Diemontefer . . aus mehreren Graben und Cafinen berauswarfen, bie zwei feindlichen, gegen ben Ausgang bes Soblweges aufgepflanzten Beschüte eroberten, fie fogleich gegen die Allierten umwendeten; und biefe aus benfelben beicoffen. Der Ben. Gaint Perrier flob mit ben funf, rechts von Mambriani aufgestellten frangofischen Ranonen binter bie Grenadiere und ben Beiler Crocetta, ließ aber auch bier noch eine Ranone ben Offreichern juruck. - Die Brigade Piccardie mankte: benn bereits waren ber Ben. Lieut. bu Guerchois todtlich, der Bris gabier Pring Montauban fcmer, vermundet worden, und funf Bataillons-Rommandanten waren todt ober verwundet. Birklich maren Die öffreichischen Grenadiere fcon bis auf ben vom Feinde jum Lager gewählten Plat vorgebrungen. Doch die frangofischen Grenadiere bebaupteten fich in ben brei Cafinen von Crocetta. -

Die beiden frangöfischen Marschälle befanden fich im Augenblich dieses Angriffes bei der Muble an der Beveradora. Sie konnten sich nicht auf der Strafe zu ihrem bedrohten rechten Flügel nach Erccetta begeben, da diese Strafe in der Mitte des beiderseitigen Feuerslag. Eben so wenig konnten sie durch einen Umweg über

bas rudwartige Terrain babin gelangen, ba basfelbe mit Beden und Graben vielfach burchichnitten, und daber kaum ju burchbringen mar. Die Marfchalle muffs ten alfo in veinlicher Unthätigkeit bem Gefechte gufeben, und ben Musgang abwarten. - Indeß brachte bas morberifche Reuer bes Feindes Die öftreichischen Grenadiere, und die nachgefolgten Bataillone in Unordnung. Diefe Truppen erlitten einen außerorbentlichen Berluft, und Die Benerale Pring Brandenburg : Culmbach und Baron Devins waren, mit einer Menge von Offizieren, bereits gefallen. Die großen fteinernen Cafinen von Crocetta konnten obne fdweres Beidut, welches aber noch weit jurud mar, nicht von Feinden gereinigt merben. Das burdichnittene Terrain begunftigte bie bart= nadige Vertheidigung ber Allierten eben fo febr, als basselbe bas Bordringen ber Kaiferlichen erschwerte. Auch tonnte, wie icon gefagt, ber noch im Marich begriffene größte Theil ber öftreichischen Armee ben Ungriff Diefer wenigen Bataillone nicht unterftugen.

Durch diese so widrigen Umstande faben sich die Offereicher gezwungen, sich von dem erkampften Boden bis in jene hecken und Graben zurückzuziehen, welche die feindlichen Grenadiere Unfange des Gesechtes besetzt, und sie dann geräumt hatten. Die eroberten Kanonen konnten, wegen Ubgang der Bespannung, ebenfalls nicht zurückzebracht werden, und sielen daher wieder dem Feinde in die hande. — Bon der alliirten Armee hatten bis jest die fünf Bataillons Piccardie, welche den ganzen Raum von der Mühle bis Erocetta aussillen mußten, am meisten durch das Feuer der Östreicher gelitten. Die alliirten Grenadiere hingegen waren in den Graben, hecken und Casinen meist gedeckt geweisten Grenadiere der gebeckt geweise

fen. Die von ben Oftreichern gegen die Cafinen von Crocetta vorgebrachten Gefchute waren von zu fleinem Raliber, als baf fie biefelben hatten ftart beschäbigen, und gegen beren Befahungen bebeutend wirten können.

Bon nun an mabrte bas Feuer ber faum auf eine balbe Mustetenschuß . Beite von einander entfernten beiberfeitigen Truppen mit größter Beftigkeit, und mit verheerender Wirkung fort. Der F3M. Pring Burtemberg mar von einer Rugel am rechten Urm getroffen, und ibm ein Pferd unter bem Leibe erschoffen worden. Baft alle Generale, welche bei bem erften Ungriff jugegen gemefen, maren tobt ober vermundet. - Unterbeffen gelang es ber Thatigkeit bes Pringen bennoch, immer mehr Truppen ber beiben Treffen berangugieben. Go tam allmablich bie gange Infanterie auf bem Ochlachtfelde an. Die beiben Regimenter Darmftabt Ruraffiere und Althann Dragoner marfchirten binter bem Centrum des Bugvolkes auf, um dasfelbe ju unterftu-Ben. Gie konnten jedoch auf teine Urt gegen ben burch bas Terrain fo febr geschütten Feind wirken.

Als die vordersten Brigaden der ersten kaiserlichen Linie wieder geordnet waren, nach Ein Uhr Mitztags, ruckten sie im Centrum jum zweiten Male, mit geschultertem Gewehre, und in trefflichster Ordnung, bis nabe an die Strafe von Piacenza vor, und begannen bann — nach dem ausbrücklichen Zeugnisse der feindlichen Berichte, — so regelmäßig, wie auf bem Ererzierplat, zu seuern. Sie wechselten, weil der Raum zur Borrückung gegen die feindliche Stellung von der Mühle bis zur Crocetta, nur einige hundert Schritte breit war, Bataillonsweise im Angriff ab. Aber sie mußten dem heftigen Feuer sehr bald weichen,

welches die feinblichen Grenadiere sowohl, als die beis ben Brigaden, die sich bis jest auf jener Strecke gestellt hatten, gegen sie unterhielten. Die so lang erwartete Brigade Champagne war nämlich kurz zuvor über die Laufbrücke bei der Mühle passirt, hatte sich mit ihrem ersten Bataillon an die Brigade Piccardie angeschlossen, und behnte, sich mit ihrem linken Flügel bis an jene Brücke aus. Es war also der Raum zwischen Crocetta und der Mühle, den Anfangs Piccardie allein ausfüllen mußte, nun von zwei Brigaden besett.

Auch machten die allirten Grenabiere mehrere Ausfälle gegen Chiefa la Baleria, Ca Graffi, u. f. w., um die eben angreifenden kaiserlichen Bataillone in die linke Flanke zu nehmen. Der französische General Be a us vois aber war mit einigen Dragoner-Regimentern neben der Straße von Parma vor dem linken Flügel der Alliirten aufmarschirt, und bedrohte die rechte Flanke der kaiferlichen Stellung. Diese schien nun wohl durch die beiden Bache Beveradora und Biacava gegen einen Reiterangriff hinreichend geschützt; doch wurden sogleich ein Paar Regimenter Kavallerie vorgezogen, und zur Bewachung der Biacava aufgestellt.

Damals ruckten auch die zwei Brigaden Souvré und Savone in die alliirte Stellung, langs
dem Kanal Beveradora, so daß der linke Flügel von
Souvré senkrecht an die Straße von Piacenza,
bei der Mühle und der Brücke stieß, über welche die
Brigade Champagne vor Kurzem diesen Kanal passirt
hatte; der rechte Flügel von Savone aber sich gegen
das Gehölze von Cornocchio hin dehnte. Die Brigaden
Garde und Montferrat, waren ansangs beordert

worden, binter Souvre und Savone ein zweites Treffen ju bitben. Doch nun wurde ihre Bestimmung geandert, und fie murden im rechtminklichten Saken mit / ben beiden vorigen Brigaben, links von benfelben', langs ber Strafe gegen Parma, in zwei Linien binter einander aufgestellt. Bald barauf gingen bie fonial lichen frangofischen Rarabiniere über den Ranal Beveradora, und marichirten im zweiten Treffen binter Champagne und ben links ftebenben Bataillonen von Diccardie auf. Dieffeits bes Ranals aber bilbete Die Brigade Daupbin binter Montferrat ein brittes Treffen. Die Brigade b'Huvergne, unter bem Ben. Miffon, murde beordert, über bie Sauptstrafe ju marichiren, und fich bem rechten Alugel ber Raiferlichen gegenüber, langs der Biacava fo aufzuftellen, bagibr rechter Flügel an ber Strafe bei ber Muble mit ber Brigade Champagne einen eingebenden Winkel machte. Der Gen. d'Affry mit der Brigade bu Roi, erhielt ben Befehl, ebenfalls an die Biacava, auf ben linken Flügel der Brigade d'Auvergne, gegen ben rechten taiferlichen Flügel zu ruden. - Um biefe Beit tamen wieder einige Regimenter ber frangofifchen Reis terei, welche in dem Bebolge von Cornoccio mebrere, febr beschwerliche Defileen zu paffiren batte, auf bem Ochlachtfelbe an. Der Ben. Lieut. Maillebois marschirte mit benselben, fo wie fie allmablich eintrafen, binter bem Centrum in zwei Linien, in einem Abstande pon ungefabr taufend Odritten binter ben Brigaden Champagne und Diccardie und ben Karabinieren auf. Rechts im Baten, parallel mit ber Strafe von Eres mona, murben funf Regimenter Dragoner, und links in der Flanke, parallel mit bem Kanal Beverabora, bie

Sufaren aufgestellt. Es ift hier jedoch zu bemerken nöthig, daß die meisten Regimenter der allierten Reiterei erst Ubends in diese Stellungen einruckten. —

Um brei Uhr Nachmittags waren bie Rais ferlichen bereits größten Theils in Ochlachtordnung aufgeftellt. 3hr linter Flügel ftand in ziemlicher Ent. fernung von der Strafe nach Cremona, durchfcnitt jene von Piacenza, und bildete unweit ber Chiefa la Baleria einen stumpfwinklichten Saken mit bem Centrum. Letteres lief von biefer Rirche, und von bem Querwege, auf bem die Vorruckung gefcheben mar, -Die Strafe von Piacenga vor der Fronte, bis gegen ben Ranal Viacava. Sier brach fich die Linie, und bog fich im Baten rudwarts, fo, bag ber rechte glugel von ber Cafine Tarascon an, ben Kanal Biacava vor ber Fronte, fpater benfelben überfcreitend, fich bis an ben Naviglio di Caro ausbehnte. Zwei Batterien, bie vor dem rechten glügel aufgefahren maren, bestrichen bas Feld jenfeits ber Biacava. Auf diefem Flügel ftanben Unfangs nur ein Bataillon Wilczeck, bann die Regimenter Samilton Ruraffiere und Bergog von Burtemberg Dragoner, jur Beobachtung bes Feindes, binter bem Bache. - Bor bem linten Flügel mar auf ber Strafe von Parma eine Batterie aufgefahren. Auf diefem Flügel ftanden 3 Bataillons Konigsed, 3 Bataillons Fürstenbufch, und ein Bataillon Frang Ballis; jur Unterftugung binter benfelben die Regimenter Dring Friedrich Burtemberg, und Mercy Kuraffiere, bann Liechtenstein Dragoner. - 3m Centrum bilbeten bie Infanterie : Regimenter Max Starbemberg, Daun, Ligneville, Baireuth, Bilbburgshaufen, Wachtendonk, Livingston, Bengel Ballis, Deutschmeifter, Frang Oftr. milit. Beitfchrift. 1824. III.

Palfy, Neulan, und Seckendorf, zusammen 24 Bataillone, zwei Treffen. Im dritten und vierten Treffen standen bie noch übrigen sieben Reiter-Regimenter. Ein Theil ber Grenadiere war vorwärts der Linie vertheilt, und unterhielt ununterbrochen ein lebhaftes Geplankel mit den allirten Grenadieren.

Die Oftreicher ruckten um brei Uhr mit ihrem Centrum und einem Theile bes linten Flügels, . jum britten Dale jum Angriff vor. Die Grenabiere marfdirten in der vorderften Linie. Ein Theil des erften Treffens ber Infanterie folgte benfelben gur Unterftugung nach. - Die Grenadiere machten Unfangs amar am Rande ber Strafe von Parma Salt, und begannen dort ihr Feuer. Doch bald drangen fie über biefe Strafe, fielen die feindlichen Grenadiere rechts von Crocetta mit dem Bajonnete an, trieben Diefelben aus ihren Berftecten, und warfen fie auf bie Brigade Piccardie. Das von dem Oberst Graf Grune angeführte faiferliche Regiment Ligneville und bas Regiment Bildburgehaufen brachten bie fünf links ftebenden, bereits febr gefdmachten Bataillons biefer Brigade jum Beichen. Diefe floben mobl. bei taufend Odritte jurud, bis jur erften Linie ibrer noch im Aufmarich begriffenen Reiterei. Der Ben. Lieut. Graf Chatillon nahm die Flüchtigen auf, die fic binter feinen Reitern fammelten. -

Jene zwei tapfern öftreichischen Regimenter murben aber nicht ausgiebig unterftüßt. Sie wurden von ben feindlichen Besagungen der Casinen, bann von ben Brigaden Champagne und d'Auvergne, welche lettere so eben an der Beveradora beila Gloria angekommen war, und von dem Korps der Karabiniere, die rudwarts

von Piccardie geftanden, mit einem fo morderifden Rugelregen überschüttet / daß ein großer Theil ibrer Mannichaft getodtet mard, der Uberreft in Unordnung gerieth, und fich jurudgog. Das Regiment Champa. ane (es war 3 Bataillons ftart, und machte einen Theil ber Brigabe aus, welche von bemfelben den Ramen führte) verfolgte diefe faiferlichen Eruppen über tie Strafe, bis zu ben mehr ermabnten Seden, wo fich bie Oftreicher wieder sammelten. Diefes frangofifche Regiment batte fic aber zu weit gewagt. Es gerieth in bas Rreugfeuer ber Raiferlichen, murbe bald außer Raffung gebracht, und flob jurud. Die frangofifche Brigade Gouvré und bie viemontefische Brigade Gavone, welche binter bem Ranal Beveradora im Safen aufgestellt maren, faben por fich eine Truppe in Bermirrung und Rlucht. Ohne zu erkennen, ob fie aus Freunden oder Feinden bestebe, gaben fie auf biefelbe mehrere Galven. Das Regiment Champagne murbe alfo burch bas Reuer ber eigenen Urmee beinabe aufgerieben. Deffen Uberrefte retteten fich langs bem Ranal binab, binter Baffergra= ben, wo fie fich fammelten. -

Die Stellung ber ersten Linie ber alliirten Infanterie mar nun folgende: Rechts von Crocetta, an der Strafe nach Cremona, stand das erste Bataillon Piccardie, welches ebenfalls durch das lebhafte Feuer ber Offreicher, besonders des Geschützes, sehr viele Leute verloren hatte. Dann folgten die sammtlichen Grenadiere der Armee in den Casinen, Graben und Beschen; dann die sich so eben wieder sammelnden fünf übrigen Bataillons Piccardie, und etwas später der gesammelste Rest der Brigade Champagnien, die eben damals von Colorno ans

tamen, und einige Detaschements aus ben Brigaten ber binteren Linien, beorderte der Marfchall Coigny, um die Cafinen binter bem linken Flügel, bann bie vor-, feit= und rudmarts ber erften Linie gelegenen Bebaude, ju befegen. - 2016 ber Marichall Coignn, von feinem Standpunkte bei ber Muble aus, die Riederlage von Champagne bemerkte, ließ er biefes Regiment eilends burch den Oberft Maillebois mit der Brigade Daupbin, an ber Sauptstrafe erfeten. - Er befehligte gu gleicher Beit ben Mar. be camp Miffon, mit ber Brigade Muvergne ben Angriff auf die rechte Flanke ber faiferlichen Urmee zu beschleunigen. Diese Brigabe ging eben bamale bei la Gloria über die Sauptstrafe und den Kanal Beveradora. Gie brang nun lange ber Biacava vor, murde aber nach furgem Gefechte mit großem Berluft zurückgeschlagen. Un ihrer Stelle rückten drei Bataillons der Brigade Un jou an die Biacava. Die übrigen 2 Bataillons diefer Brigade, fo wie 2 Bataillons von ber Brigade bu Maine, wurden bamals eilends ins Centrum, und nach bem rechten Flügel gezogen. -Bugleich mit Muvergne, batte Coigny, wie ichon erwahnt, ben Dar. be camp d'Uffrn mit ber Briggbe bu Roi, ebenfalls an die Biacava, gegen die rechte Flanke ber Oftreicher einen Ungriff zu machen beordert. D'Uffry bemubte fich vergebens, biefen Ranal ju überseten. Das Gewehrfeuer ber Brigade bu Roi brachte jedoch bas in der Flanke aufgestellte faiferliche Ruraffier = Regiment Samilton jum Beichen. Der BMC. Pring Gachfen-Sildburgehaufen befette nun bie an ber Biacava nachftgelegenen Cafinen mit Infanterie. Der Pring Ludwig von Burtemberg eilte mit tem Regimente Johann Palfy Ruraffiere, 3 Bataillons

Guido Starhemberg und 4 Bataillons Harrach Infanterie, dem rechten Flügel zu Hilfe. Unterdessen war das Dragoner-Regiment Herzog Würtemberg bereits abgefessen, und machte ein so wirksames Feuer, daß die Brigade tu Roi nach großem Verluste zurückwich, und von drei piemontesischen Bataillons (2 Bat. Fuse-liers du Roi, dann dem ersten Bataillon des Regiments des Portes), unter dem Gen. Lieut. Marchese di Susa, abgelöst werden mußte. Die bisher noch auf dem linken Flügel stehen gebliebenen 2 Bataillons du Maine wurden ebenfalls durch 2 piemontesische Bataillons (das zweite von des Portes, das dritte von Rietmann) abgelöst.

Die kaiserliche Reiterei konnte auf bem ihren Bewegungen ungünstigen Terrain nicht zum Angriff mitwirken. Nur einige wenige Regimenter, darunter Johann Palfy und Samilton Kürassiere auf bem rechten Flügel, fanden vor sich einen zum Manövriren geeigneten Boden. Diese schickten nämlich Abtheilungen über die Brücke der Viacava, und ließen die weichenden seindlichen Brigaden verfolgen. — Auch zwei Bataillone des Regiments Harrach, dann z Bataillon Livingston, und die Regimenter Jörger Dragoner und Zungenberg Husaren, gingen über die Brücke der Viacava, und breiteten sich jenseits dieses Kanals, bis an den Naviglio di Taro aus.

Der &M. Graf Mercy hatte im Sinne gehabt, einen Theil der Reiterei, damit er nicht ohne Nugen dem feindlichen Feuer ausgesetht bliebe, zu entsenden. Dieses Korps sollte den Taro auf einer Furth passiren, dann sich auf der Strafe von Piacenza zuruch wenden, und den Feind im Ruden anfallen. Sätte

biefe Bewegung fruh genug ausgeführt werden konnen, mabrend ber größte Theil ber allirten Urmee noch auf bem Mariche begriffen , und fast ihre gange Reiterei in den Defileen bei Cornoccio verwickelt gewesen, fo war den Raiserlichen der Gieg beinabe gewiß. Der frube Ungriff mit dem Bortrab, und ber Gpipe ber erften Rolonne allein, batte jedoch die Musführung jeder großen, regelmäßigen, aber Zeit fordernden Bewegung unmöglich gemacht, und bie Ochlacht mußte fich nun auf ortliche Ungriffe ber Raiferlichen beschränken, die, wenn auch mit aller Sapferkeit ausgeführt, boch fcheiterten, ba fie burch teine ftrategifden Bewegungen un= terftußt wurden. Dabei mar bas Terrain ben Angreifenben bochft ungunftig. Die festgebauten fteinernen Cafinen tonnten nicht genommen werden, außer man batte fie durch fcweres Befcut jufammen gefchoffen. Die tiefen Graben, welche die Straffen und die einzelnen Befibungen, Landguter und Gemeinden einfaffen, bie Ranale, Giegbache, Gluffe mit ihren boben Ufern, und ftarten, fatt Bruftwehren bienenden Dammen, bie Baum- und Beingarten , Maulbeer: und anderen Beden, boten alle mogliche Vortheile gur Vertheidigung, indefffie ben Angreifenden fast auf jedem Odritte neue unuberfteigliche Sinberniffe in ben Weg legten. -

Gegen vier Uhr ruckte ber linke Flügel ber taiferlichen Infanterie gegen bie Strafe von Eremona, und ben rechten Blügel ber Miirten vor. Zwei Kuraffiers Regimenter folgten in zweiter Linie. Funf Kanonen, und einige Kompagnien Grenadiere zogen voraus. Auf Flintenschuftweite von der Strafe machten sie Salt. Es schien, daß der Pring von Wurtemberg ben vierten Angriff unternehmen, und biefen gegen den rechten Flügel

ber Allierten ausführen wolle. Die allierte Armee batte damals auf diefem Flügel erft nur wenig Truppen beis fammen. Die Regimenter, welche ju Unfang ber Schlacht auf dem linken glugel und im Centrum gelitten, maren ftets burch neue erfett, und in bie binteren Ereffen jurud gezogen worben. Daber fand alfo bie von Cervera ankommende Infanterie immer ichon auf ihrem Bege eine Bermendung, und gelangte gar nicht bis an ben rechten glugel und jur Strafe nach Cremona. Die nach bem rechten Slugel bestimmten Reiter : Regimenter maren jum größten Theil noch immer in ben Defileen bes Behölzes von Cornoccio verwickelt. Es ftanden bamals alfo bem anruckenden taiferlichen linten Alugel nur 11 Rompagnien Grenadiere, 1 Bataillon Piccardie, und 3 Regimenter Dragoner gegenüber. Der Ben. Lieut. de Bonas, welcher bier ben Befehl ftatt bes vermundeten Ben. Lieut. Savines übernommen, ließ die Marschalle um Unterftugung mit Infanterie bitten, und bie Reiterei aufforbern, ihren Marich mog. lichft zu beschleunigen. Diefe Silfen maren jedoch ficher ju fpat gekommen, und ber rechte Flugel ber Alliirten konnte folglich leicht besiegt werben. Uber ber Sob bes Relbmarichaus Graf Mercy; ber Abgang einer genauen Difposition zu dieser Ochlacht; ber Tod und bie Bermunbung einer Menge von Generalen und Stabsoffizieren, batten die faiferliche Urmee in eine folche Bermirrung gefest, und beren Leitung und Centung fo febr erfcwert, daß der Pring von Burtemberg nicht mehr baran benten burfte, ben Ungriff ju erneuern. Diefe Bewegung war nur eine Demonstration, und der faiferliche linte Rlugel blieb alfo, ohne an bem Befechte einen wirksamen Untheil zu nehmen, brei Stunden bindurch

an ber Strafe nach Cremona rubig fteben. Unterbeffen batte der Marschall Coigny einen Theil der Truppen von feinem linten Rlugel genommen, um im Centrum und auf dem rechten Flügel die bereits gang erschöpften Grenadiere, und die Brigade Dauphin, welche durch bas Reuer ber Offreicher ben größten Theil ibrer Mannichaft verloren batte, theils ju unterftuten, theils abzulofen. Der Mar. be camp be l'Bele fam mit 2 Bataillons von der Brigade Unjou auf ber Sauptftrafe von Parma, bei der Crocetta an, und lofte bie rechts von dem Beiler postirten Grenadiere ab. Er ftellte fich vorwarts ber Strafe nach Cremona auf. Da aber Coigny biefe zwei Bataillons nicht unterftugen tonns te, fo befahl er benfelben, als ber öftreichifche linte Flugel nabte, fich wieber hinter bie Strafe guruckzugieben. Der Briggbier Balence lofte mit 2 Bataillons von ber Brigabe bu Maine bie links von ber Crocetta, an der Sauptstraße stebenden Grenadiere ab. Um halb fieben Uhr Abends famen die Brigade de la Reine, und bas zweite Bataillon Montferrat auf dem rechten Klugel an, und ftellten fic, ebenfalls rechts von ber Erocetta auf. - Jest erft, gegen fieben Uhr Abends, jog ber öftreichifche linke Flugel feine Ranonen gurud, marfdirte rechts ab, und fcbloß fich bei Chiefa la Baleria an die Mitte ber Armee. -

In dem kaiserlichen Centrum kam es zwar seit drei Uhr zu keinem Angriff mehr. Aber das Feuer dauerte auf der Linie von Crocetta dis zu Ende des kaiserlichen rechten Flügels an der Viacava, ununterbrochen fort, dis gegen sieben Uhr. Die Marechaur de camp de l'Isle und Misson, und der

Brigabier Balence versuchten es auf bem allirten linken Rlugel zwar nochmals, mit einigen Bataillonen ber Brigaden Unjou, bu Roi und du Maine in Die rechte Flanke und in ben Rucken ber faiferlichen Mufftellung, über bie Biacava vorzudringen. Aber biefe Benerale murben alle drei erichoffen, und ibre Truvven jurudigefchlagen. Muf bem linten Flügel murben auch die zwei viemontefischen Bataillons (bas zweite von. bes Portes und bas britte von Rietmann), weil fie burch bas Feuer ber Offreicher bereits fast gang vernichtet worden, juruckgezogen. Statt benfelben fchickte Coigny Unfangs nur einige Piketer, balb barauf jebod bas Regiment ber pie montefifchen Barbe ju Ang, an die Biacava vor. Um halb fieben Uhr wurde die, ebenfalls durch ftarten Berluft icon in Unordnung gerathene viemontefifche Garbe burd bas erfte Bataillon Montferrat und bas zweite Bataillon Rebbinder abgelöft. —

Nach sieben Uhr ließ das Feuer allmählig nach. Die Franzosen hatten um diese Zeit ihre in erster Linie gestandenen Truppen, auf manchen Orten zum fünften Male abgelöst. — Auf dem linken Flügel nahmen das erste Bataillon Rietmann und 2 Bataillons Schule moburg, die Stelle der zwei Batails lons Monferrat und Rehbinder an der Viacava ein, Auf dem äußersten linken Flügel wurden die 2 Batailslons des Portes und die 2 Bataillons Kusersten linken Flügel wurden die 2 Batailslons des Portes und die 2 Bataillons Fuseliers du Roi aufgestellt. Der Gen. Lieut. Marquis du Carail und der Gen. Schulemburg lösten mit der Brigade Savone die im Centrum von der Crocetta bis an die Mühle stehenden Bataillons ab. Bei Einstritt der Nacht wurden hier noch die Brigade du Roi

hinter der fast aufgeriebenen Brigade Piccardie, — und auf dem rechten Flugel an der Strafe nach Cremona, die Brigade Souvré rechts neben la Reine, aufgestellt. —

Das Keuer bauerte, boch immer ichmacher, bis neun Ubr, - belebte fich von Beit ju Beit von Reuem, perftummte mit ber Macht ganglich. - Erft in ber Dammerung hatte die allierte Reiterei ben Marich burch die Defileen von Cornocchio vollig beenbet, und ibre fcon angezeigten Stellungen binter bem rechten Rlugel und dem Centrum eingenommen. Die gange allierte Infanterie mar nun binter ber Strafe von Diacenga, auf ber Strecke von Parma bis Crocetta, und zwischen bem Bege von Cervera und ber Strafe von Cremona, in den Biefen, Felbern und Beingarten, in mehreren Linien binter einander aufgestellt. Die Brigaden des linken Flügels, welche bie letten Ungriffe auf die rechte Rlanke ber Raiferlichen an ber Biacava ausgeführt, ftanben por Darma, binter ber Beveradora.

Die allierte Armee erwartete ben nachsten Morgen unter ben Baffen. Es bangte ibr febr, von ben Raiferlichen nochmate, und zwar im nachtlichen Dunkel, angegriffen zu werden. — Ungefähr eine Stunde nach Mitternacht stießen zwei allierte Patrullen auf einander, riefen sich wechselseitig an, gaben aber beide, ohne Antwort zu erwarten, Feuer. Augenblicklich verbreitete sich der Lärm, daß die Raiferslichen vorrückten, vom rechten Flügel aus, über die ganze Armee. Die hinter den Straßen von Piacenza und Eremona ausgestellte Infanterie, vom panischen Schrecken ergriffen, begann in die dichte Finsterniß

hinein gu feuern, und todtete viele ber eigenen Ra-

Das kaiferliche Geer fiand zu Ende dieses zehnstündigen Rampses in Schlachtordnung, im Ungessicht des Feindes aufmarschirt. Dessen Bortruppen besbielten die hecken und Graben im Besitze, aus welschen sie Bormittags durch den ersten Ungriff die feindslichen Grenadiere vertrieben hatten. Als die Franzosen und Piemonteser bei Einbruch der Nacht den gewöhnslichen Zapsenstreich schlugen, befahl auch der Prinz von Burtemberg allen kaiserlichen Regimentern, das Gleiche zu thun, um zu beweisen, daß das östreischische Heer sich im Besitz des Schlachtsels des befinde, dem Feinde Tertain abges wonnen habe, und dieser es nicht was ge, demselben diese Stellung streitig zu machen.

Die kaiferliche Infanterie hatte einen außerordentlichen Berlust erlitten, und war daher nicht in einem Zustande, der ihr erlaubt hatte, am nächsten Morgen die Schlacht fortzuseten. Auch war alle Musnition verseuert worden, obwohl der Prinz zwei Mal frische Patronen hatte von Montechiarugolo kommen lassen. Der Prinz beschloß also, nachdem er mit den Generalen Kriegbrath gehalten, am folgenden Morgen über den Naviglio di Taro in die Stellung bei ant Untoniano, wo die Armee die Nacht vor der Schlacht zugebracht hatte, zu marschiren. Während der Nacht wurden die Geschütze zurückzegegen. Auch wendete man die möglichste Gorgfalt an, die Verwundeten zu retzten und zurückzubringen. Dieses Geschäft wurde jedoch badurch erschwert, daß der FM. Graf Mercy vor Uns

fung ber Schlacht bas ganze Gepad und sammtliche Urmeewagen nach Reggio zuruckgeschickt hatte. — Der Gen. Colmenero und ber Generalquartiermeister-Lieutenant Gramlich erhielten Befehl, die zwei Kolonnen ber Urmee zuruckzuführen. Der Prinz von Bürtemberg wollte beim Nachtrab bleiben, welchen ber FML. Baron Fürstenbusch, bessen Brigaden am wenigsten gelitten, bildete. Zwei Stunden vor Lages, am Jo. Juni, wurde der Marsch angetreten.

Die allierte Urmee bachte nicht baran, fich ben Gieg zuzuschreiben. Die Marschalle Coigny und Broglio, und die übrigen bobern Generale, hielten um Mitternacht einen Rriegerath. Diefer befchloß, am nachften Morgen ben Rückzug aus ber Begend von Darma angutreten, und bie Stellung bei Gac.ca ju nehmen. Ochon mar vom Marfchall Coignn ber Rurier mit der Meldung an Ludwig XV. nach Paris abgefertiget worden: "baß bie Ohlacht verloren fen, und daß er mit Sagesanbruch rețiris ren werbe." Ochon wurden die jum Rudmarich nothigen Dispositionen entworfen; als die Patrullen eine Stunde vor Lagesanbruch melbeten : "es ichiene ibnen, daß die faiferliche Urmee eine ruckgangige Bemegung ausführe."- Bald barauf tamen einzelne Plunberer, welche fich bis in die offreichische Stellung gefchliden, mit ber ben Leichen abgenommenen Beute guruck, und verbreiteten bie Nachricht, "bag teine Oftreider mehr in ber Mabe fenen." - Mit bem Grauen bes Morgens überzeugte fich ber Marichall Coigny von bem Abzug ber Raiferlichen, magte es jedoch nicht, biefelben in ihrem Mariche ju ftoren. Uber ein zweiter Rurier murbe eilends bem Erften nach Paris mit biefer eben fo unverhoften, ale erwunschten Bothichaft nachgefendet. --

Um 30. Juni um feche Uhr bes Morgens ftand die kaiferliche Urmee bei Sant Untoniano, zwischen der Baganza und Parma, in Schlachtordnung. — Der König von Sardinien trafdes Morgens um zehn Uhr, im Lager vor Parma ein. Die alliirte Urmee verfolgte das kaiserliche Heer nicht. Mur wurde der Gen. Lieut. de Bonas mit einem starten Reiterkorps abgesendet, um die Richtung ihres Marssches zu beobachten. —

Der große Berluft ber faiferlichen Urmee, besonders an Generalen und Offizieren; - ber brei Mal wiederholte Ungriff auf die vortheilhafte Stellung ber Begner ; - bie bewirkte Durchbrechung bes alliirten Centrums; - die gehnstündige Ausbauer in bem fo morderifchen feindlichen Feuer; beurkunden es, mit welchem Beldenmuthe alle diese Truppen gefochten ba= ben. - Go fdwer es bem F3M. Pring Ludwig von Burtemberg geworden fenn mochte, in feinem, am 1. Juli von Montechiarugolo an den f. E. Soffriegerath erstatteten Berichte, aus allen biefen Sapferen bie Sapferften zu bezeichnen, fo nennt er doch am Coluffe ber Darftellung ber Schlacht, wegen ihres gang vorzüglichen Benehmens, die BDilts. Pring Culmbach, Marchefe b'Efte, und Baron Guccom, - die Ben. Feldwachtmeifters Graf Frang Palfn, Pring Silde burgsbaufen, Grafla Tout, und Baron Bachtendont, - die Oberften Graf Sarrach von Sarrach Inf. Reg., Baron Lindesbeim von Gedenborf 3. R., Graf Broune von Neulan 3. R., Graf Roggendorf von Sildburgsbaufen 3. R., und

Graf Grune von Ligneville J. R., — bie Saupts leute Graf la Tour von Ligneville J. R., Capous von Wilczeck J. R., und ben Franz Wallisschen Sauptsmann Graf Thürheim. — Bon ber Reiterei, welsche der ungünstigen Beschaffenheit des Terrains wegen, größten Theils keinen Untheil an der Schlacht nehmen konnte, hatte jedoch ber Oberst Graf Karl Palfy des Kürassier-Regiments Iohann Palfy, Gelegenheit gefunden, sich auf dem rechten Flügel besonders hers vor zu thun, und sich des Prinzen wärmstes Lob zu verdienen.

Bon ber kaiserlichen Generalität blieben auf bem Schlachtselbe todt: ber Feldmarschall Graf Mersch; ber Feldmarschall Graf Mersch; ber Feldmarschall-Lieutenant Pring von Brandens burg: Culmbach; die General Feldwachtmeisters Graf Latour, und Devins. — Der FML Marschese d'Este, der General Adjutant Graf Castelbarsco, die Adjutanten des Prinzen von Bürtemberg, Hauptmann Gerhardt und Lieutenant Zusner, starben alle vier bald darauf an ihren Bunden. — Außer diesen wurden verwundet: der FM. Pring Ludwig von Bürtemberg; der FML. Graf Diesbach; die Gen. FWts. Pring Hilburgshausen, und Graf Franz Palfy, und der General-Adjutant, Oberstlieustenant Marchese di Santa Ehristina. —

Die kaiferliche Infanterie, Kavallerie und Artillerie gusammen verloren, nach den genauesten offiziellen Eingaben der Regimenter:

an Tobten 3 Obersten (Graf Niklas Palfy, Formentini, und Graf Barrach), 5 Oberstlieustenants, 2 Majors, 21 Hauptleute oder Rittmeister, worunter ber Pring Comenstein, Saupt

mann vom Regiment Bachtendonk, — 15 Cieutenants, 12 Fähnriche ober Cornets, 2039 Mann vom Feldwebel abwärts; — 222 Pferbe;

an Bermundeten 5 Obersten, 2 Oberstlieutenants, darunter ber Pring von heffen-Darm stadt, 3 Oberstwachtmeister, 67 Sauptleute oder Rittmeister, 73 Lieutenants, 59 Fähnriche oder Cornets, 3859 Mann vom Feldwebel abwärts; — 578 Pferde.

Bermift, und mahrscheinlich gefangen maren — außer vielen auf bem Schlachtfelbe jurudgelaffenen Berwundeten — nur 3 Korporale, 4 Gefreite, 61 Gemeine.

Der ganze Berluft des faiferlichen heeres betrug alfo 6283 Mann, 800 Reiterpferde. -

Bir führen bier noch ben Ochlug ber frangofifchen offiziellen Relation über bie Ochlacht von Parma an, welche Ludwig XV. in der Gazette de France vom Jahre 1734, Mr. 31. Geite 221, u.f.m. (Giebe d'Espie G. 133 bis 142) bekannt machen lief. Nachdem der öftreichische Berluft mit ftets gewohn= ter Übertreibung auf gebntaufend Dann angegeben, und hinzugefügt worden : "man babe erfahren, baß die faiferliche Infanterie beinahe ganglich aufgerieben worden fen;" - endet die Ergablung mit folgen-Borten: "Der Marquis d'Uffe, burch welchen ber Romig die neuesten Machrichten (fie reichten bis jum 5. "Juli Bormittags) erhalten, hat Geiner Majeftat drei "von ben funf Sabnen überbracht, welche bem Rein-"be abgenommen worden find. Die beiden andern find "dem Konig von Garbinien überlaffen worben." - Diefer Ochluß tonnte, ober follte vielleicht, glauben machen, bag bie Oftreicher biefe funf Sahnen in ber

Schlacht bei Parma verloren hatten. Dieß ist aber keineswegs der Fall, und diese Fahnen waren weder Zeichen eines Sieges, noch Lohn einer Heldensthat. Die Östreicher hatten in der Schlacht wed er eine Fahne, noch eine Kanone, verloren. Jesne Fahnen gehörten der 1200 Mann starken kaiserlichen Besatung von Guastalla, welche sich, sechs Lage nach der Schlacht, am 5. Juli um acht Uhr Morgens, — als sie sich, ohne Geschütz und ohne Lebenssmittel, in dem durchaus nicht vertheidigungsfähigen Platze von einem großen Theil der seindlichen Urmee umringt sah, — ohne einen nutlosen Widerstand zu versuchen, kriegsgefangen ergab. —

Der Berluft, der alliirten Urmee, und befonders jener, ben die piemontefifchen Truppen erlitten baben, ift nicht genau bekannt. Er wurde auf mehr als viertaufend tobte und verwundete Golbaten, außer biefen aber auch noch auf nicht weniger als achte bundert fechzig Offiziere, angegeben. - Ein anderer Bericht fagt : die frangofifchen Truppen batten 'fechehundert, batunter bas Regiment du Roi allein acht und fechzig, Offiziere verloren. - Das offizielle frangofifche Bulletin felbft fest ben Berluft in allem auf 3 bis 4000 Lodte an (bei d'Espie Geite 138, auch in der Storia dell' anno 1734, auf Geite 25). Roch ein anderer Bericht (bei d'Espie Geite 155) gibt bie Babl ber tobten und verwundeten frangofifchen Benes rale mit neunzehn, - bann mehr als 600 tobte und . verwundete Offiziere und 6000 Mann, als ben Berluft der Frangofen, - 60 Offiziere und 1300 Goldaten, als jenen ber Piemontefer. Der obengenannte Graf d'Espie, der als frangofifcher Offizier in ber Brigabe Piccardie, diese Schlacht mitgefochten, gibt ebenfalls (in feinen Memoiren S. 187) nach seiner eigenen Meinung, die Zahl der theils totten, theils verwundeten allirten Offiziere auf stebenhundert an.

Unter ben Tobten befanden sich der frangosische Gen. Lieut. Du Guerch ois, — die Marchaur de camp Marquis de l'Isle undim iffon, — die Brigadiere und Obersten Marquis de Valence und Marquis de la Chatre. Ein anderer Bericht nennt den piesmontesischen General Marchese de Guzza, dann den Oberst Generschlan, unter den Todten.

Unter den Berwundt en waren der französsche Marschall Evigny, — die Gen. Lieuts. Marsquis de Savines, und Cadrieur, — die Marechaur de camp de Louvigny und Comte de Boissfieur, — die Brigadiere und Obersten Prince Monstauban, Cadeville, Graf Biron, Duc de ta Tremouitle, Contades, Duc de Crussol, Marquis Fimarcon, Comte de Hautefort, und Maillebois. —

(Die Fortfegung folgt.):

## II.

## Der Feldzug: 1794 in Deutschland.

Bweiter Abichnitt.

Beitraum vom 26. Juli bis Ende des Jahres.

Eroberung Triers durch die Franzosen, am 9. August.

— Bewegungen der Alliten jur Wieder- Eroberung von Trier. — Borrückung derselben gegen Kaisers. lautern am 18, — Sieg über die Franzosen und deren Rückjug nach Pirmasenz am 20. September. — Rückmarsch der Allitren über den Rhein. — Besgebenheiten bei Mainz und Manheim. —

Die niederländische Armee kam durch den bewirkten Rudzug an der Maas in nabere Berbindung mit dem Korps an der Mosel, und den verbündeten Seeren am Rhein. Eine gemeinschaftliche nach festgesetzem Ziele geleitete Mitwirkung aller Theile ward nun unerläßlich. Um die in dieser Beziehung nöthigen Maßregeln zu ere greisen, und den Vertheidigungskrieg mit dem mögelichsten Nachtruck fortsetzen zu können, sand am 26. Juli eine Zusammentretung zu Schwetzingen, unter dem Vorssith Er. königlichen Hobeit des Herzogs Albrecht von Sachsen Erchen Etatt, welcher, von Seite der niedersländischen Armee des Prinzen Koburg, der Gen. Kürst Reuß, — preußischer Seits der Oberst von Gravert, beiwohnten. Vor allen Dingen ward hier sestgesetzt, daß der Prinz von Koburg mit aller Anstrengung die

Maas zu behaupten suche, ba ein weiterer Ruckzug in militarischem wie in politischem Anbetracht von unabsehbaren nachtheiligen Folgen ware. Um die Erreichung dieser Absicht zu erleichtern, ward die Erhaltung der Mosel durch die Armee des Ober-Abeins beschloffen. Die Wichtigkeit, den Posten von Trier zu behaupten, war klar, aber deffen Erhaltung nicht zu verbürgen, und unter diesen Umständen die Aufstellung eines starken Korps auf dem Sundsrücken für dienlich erachtet, um Kobelenz zu becken.

Bei der Wahrscheinlichkeit, daß am obern Rhein nichts zu besorgen sey, und ber Feind seine Offensive gegen den Prinzen Koburg und den FM. Möllendorf mit Nachdruck fortsetzen werde, kam man darin überein, zwei ktarke Korps zu bestimmen; wovon das eine auf dem Hundsrücken, zwischen der Mosel und dem Rhein, agiren sollte. Es sollte durch drohende Bewegungen den Keind verhindern, am rechten Ufer der Mosel gegen Koblenz vorzudringen, und den allenfalsigen Rückzug des Prinzen Koburg decken. Das andere Korps wurde bestimmt, zwischen der Nahe und dem Rhein, Mainz zu sichern. Es sollte so start seyn, daß es dem Feinde in einer concentrirten Stellung, selbst am linken Rhein-Ufer, möglichst die Spitze bieten konnte.

Um die preußische Armee unter dem FM. Möllens dorf nicht zu schwächen, sollte bloß das Korps des Erbsprinzen Hohenlohe zur Deckungvon Mainz stehen bleiben, dagegen die 10,000 Mann starke östreichische Division-Benjovsky noch durch 8000 Mann verstärkt werden. Das Korps des Erbprinzen von Hohenlohe wuchs daburch auf 30,000 Mann an, und stand unter den uns mittelbaren Befehlen des Herzogs Albrecht. Es sollte,

nach Zurucklaffung einer mäßigen Befatung in Maingfur ben Fall am linken Rhein - Ufer aufwarts rucken,
wenn Manbeim angegriffen murbe.

Die für Roblenz bestimmte Besatung von zwei Bataillone Kölner, 240 Mann Kavallerie, nebst zwei Kreis-Regimentern, sollte an der Chaussee bei Witt-lich, an den Desileen bei Martinsthal, und dem Ölsbach, aufgestellt werden. Der General der Kavallerie Baron Blankenstein erhielt die Weisung sein Reserves Geschütz dahin zurückzusenden, und wenn er bei Trier von einem überlegenen Feinde angegriffen werden sollte, ohne sich in etwas Ernstliches einzulassen, — jestoch nicht ohne hinreichender Ursache, — bei Wittlich eine Stellung nehmen, und sich im äußersten Fallam linken Ufer der Mosel in den Stellungen vor Koblenz gemeinschaftlich mit den Kölnischen Truppen behaupten. —

Nach dieser Berabredung zwischen den alliirten Gecren am Rhein konnte man die Mosel, die Stellung vor Roblenz am rechten Ufer dieses Flusses, und das Terrain zwischen dem linken Ufer der Mosel und dem Rhein, als vollkommen gesichert betrachten. Diese Magregeln stütten sich aber auf die Hoffnung, daß die, Maas ferner behauptet werde, und blieben so lange in Wirksamkeit, als sich die östreichische Urmee unter dem Prinzen Koburg noch in den Stellungen zwischen der Maas und dem Rhein behaupten konnte. Diese Unsichten veranlaßten die beiden Feldherrn am Ober-Rhein, von dem Prinzen Koburg zu verlangen, daß er, bei einem nothgedrungenen Rückzuge von der Maas, sich noch in den Stellungen halte, welche dem Vertheibigungsstrieg Vortheile darbieten, bevor er dem Gedanken Raum

ließe, über ben Rhein ju gehen. Für ben Fall, daß man über ben Rhein den Rückzug bewirken muffe, brachte man in Antrag, daß der Prinz Koburg bei Köln, und zwischen Bonn und Besel, — Die preußische Armee dagegen zwischen Bonn und Gernsheim, über biesen Fluß gehen solle. Alle zu Roblenz befindlichen Reichstruppen, so wie das Korps unter dem Gen. der Kav. Baron Blankenstein, waren für diesen Fall zur Besetzung von Mainz bestimmt.

In einem besondern Artikel erklärte ber FM. Möle lendorf, daß er sich bei dem Übergang des Prinzen Roburg über den Rhein, der die Entblöfung der könig- lichen Provinzen nach sich ziehe, von allen Verbindungen lossagen muffe, und sich gezwungen sehen wurde, nach dem Nieder - Rhein zu eilen.

Schon früher hatte der Prinz Roburg alle Borkehrungen zur Behauptung der Maas getroffen. Bon
Rüremond über Mastricht bis Lüttich, zehn deutsche Meilen lang, dehnte sich die Stellung der Oftreicher aus. Benlo war besetzt. Ein starkes Korps unter dem FML. Graf Latour beckte, durch eine Aufstellung an der Durthe und Uywailler, die linke Flanke. Das Korps des FML. Melas blieb zur Berstärkung von Luremburg bestimmt, und sollte vor der Hand im freien Felde die feindlichen Bewegungen bedroben, welche allenfalls über Montjoie im Rücken der Maas-Urmee bewirkt werben könnten.

In Gemäßheit bieser Berathschlagungen mar, bie 6. August, die Benjovskische Division mit 9 Bataillons und 3 Eskabrons verstärkt worden; und die öftreichische Rhein. Armee in diesem Zeitpunkt folgender Masten vertheilt;

Trier war bas vorgestecte Biel bes Feindes, ber, um feine Abficht zu erreichen, die Allierten am Rheine beschäftigen mußte. Defhalb unternahm er am 31. Juli eine Rekognoszirung gegen bie Rheinschanze vor-Manbeim. Nachdem er fich bis acht Uhr fruh mit Plankeleien und zwecklosen kleinen Ravallerie : Ungriffen beschäftiget batte, rudte er mit 6000 Mann, morunter 16 Eskadrons Ravallerie maren, bei Mundenbeim vor, führte vieles Wefcut auf, und fprengte bis an bie öftreichischen Glefchen vor. Der FME, Bartensleben ließ ibn beftig kanoniren, und batte alle Unftalten ju feinem Empfang getroffen. Doch biefer magte nichts Ernstliches, und jog gegen Abend wieder ab. Um abnlichen Berfuchen ju fteuern, ging bie Divifion Benjovely bereits am 1. August, in Verbindung mit bem Rorps des Erbpringen von Sobenlobe, bis an den Gisbach por.

Un tiefem Tag rudte ber preußische General von Blücher über Reu : Leiningen, und reinigte bis Leps ftadt alle vom Feinde befetten Dorfer. In ber Bersfolgung bis Ungftein wurden viele Feinde theils nies

bergehauen, theils gefangen gemacht. Erft auf ben Sohen von Ungftein feste fich der Feind fest. Was im Leininger Thale stand, ging über Alfeborn und Entenbach zurud. Die preußischen Vorposten behnten sich von Lepstadt, auf der Linie über Freinsheim, Lambsheim und Kraukenthal aus.

Indessen hatte die preußische Hauptarmee unter dem FM. Möllendorf sich gleichfalls vorbewegt. Der Gen. Köhler ward, zur Sicherung des Hunderucken und des rechten Ufers ter Mosel, aus der Gegend von Couse sel über Kirn nach Kirchberg entsendet, und der Gen. Lieut. Kalkreath, der sich von Fürselden nach Simmern zog, hatte den Befehl, ihn nöthigenfalls mit seinem ganzen Korps zu unterstützen. Das Korps des Gen. von Rüchel stellte sich zwischen Rocken haussen und Syn auf. Mit dem übrigen Theil der Urmee Ichloß sich Möllendorf durch eine Bewegung vorwarts, zwischen Kirchbeim und Palsheim, an das Korps des Erbprinzen von Hohensohe an.

Die Franzosen hatten ihre zweite Invasion bes Landes zwischen der Mosel und dem Rhein mit neuen Graueln bezeichnet. Sie steckten die Stadt Coussel in Brand. Um die Eroberung von Trier, welche der Bohlsfahrts : Ausschuß von Paris dringend gebot, zu bewerksstelligen, hatten die Franzosen bei Sierk auf dem Altenberge eine starke Stellung bezogen. Läglich langsten hier Verstärkungen aus dem Innern, den Niederslanden und von der Rhein Armee an, so daß bereits Ansangs August eine bedeutende Macht die künftige Unternehmung sicherte. — Um diese Zeit kamen noch 15,000 Mann aus den westlichen Departements von Frankreich, wodurch die für die Unternehmung auf

Trier bestimmte Mosel-Armee unter Moreaux Befehlen auf 40,000 Mann anwuchs. — Jest ward in einem Kriegsrathe unter dem Borsis der Bolks-Repräsentanten sestgefest, daß Moreaux unverzüglich mit 24,000 Mann am linken Ufer der Mosel auf Trier rücken sollte. Eine Brigade sollte in der Umgegend von Thionville, zur Beobachtung der Besahung von Luxemburg, aufgestellt werden, während die Division Desbureaux gegen das Lager der Oftreicher bei Mertenskirchen, und die Division Renaud gegen Pellingen am rechten Ufer der Gaar rücken sollte.

Der Boben rings um Trier ift, bei bem Busammenfluffe mehrerer Baffer, burch ben Auslauf mebrerer Bebirgefüße, unendlich gebrochen. Die Bertheis bigung biefes wichtigen Doftens tann nur burch vormartige Stellungen bewirkt werben. Bei ber Abficht, Die Berbindung mit Luxemburg frei ju erhalten, und ben Soche und Ochwarz-Bald zu vertheibigen, muß bie Stellung am rechten Ufer ber Saar vorwarts ben Soche waldungen von Bermesteil, in Berbindung mit Mertenskirchen, zwischen ber Gaar und Dofel gewählt werden. Die Strecke gwifchen bem linken Gaar- und tem rechten Mofel-Ufer, welche bier besonders in Betrachtung fommt, wird burch brei Sauptthaler burdschnitten. Das Lechbach Ebal, welches bei Gaarburg ausgeht; bas Manbacher-Thal, welches fich bei & orich mit jenem von Ongborf verbindet, und beren Gemaffer nach . entgegengesetter Richtung ber Mofel zufliefen. Diefe Ebaler entfpringen an ber Bobe bei Mertenskirchen, melde ben gegen bie Mofel, wie gegen bie Gaar, gulque fenden Boben febr vortbeilhaft beberricht. Die Bergfuße zwischen biefen Gemaffern find mit Bald, und

lichten platten Ruppen bebedt. Im linken Ufer ber Mofel mufte aber ber Poften von Remich babei gehalten werden.

Durch biefe Stellung wird Gravenmachern und Saarburg gedect, und die Verbindung mit Luremburg gefichert. Der rechte Blugel ift burch die fteilen Ufer ber Mofel, und durch die Rabe ber Festung Luremburg beschübt, aus welcher die Befatung dem am linken Dofelellfer vorrückenden Reinde Beforgniffe geben kann. -Sollte man fich auf die Bertbeidigung bes Bodens nachft Erier beschranken muffen, fo werben bie Begenben von Pellingen und Thumen, wo alle von Saarlouis gegen Erier führende Bege fich vereinigen, febr wichtig. Much mußte man fich ber Brude bei Rong verfichern. Da aber ber Feind in ber ernften Ubficht, Trier ju nehmen, ein Rorps gegen Luremburg aufstellen, und unter beffen Dedung über Gravenmachern gegen Trier vorrücken tonnte, fo war die Aufstellung am linken Ufer ber Gure, gegenüber von Bafferbillich, unbedingt nothwendig. Schon im Jahre 1792 vertheidigte ber Gurft von Sobenlobe mit 12,000 Mann diefe damals forgfältig verichangte Stellung mit bem glucklichften Erfolge.

Die Stärke des Blankensteinischen Korps belief sich kaum auf 7000 Mann. hiervon waren 18 Komspagnien, 2 Eskadrons Hufaren am rechten Ufer der Saar aufgestellt, welche ihre Vorposten in Bachen, Hausbach, Loisen, Losheim und Wadern hielten. — 26 Kompagnien, 5 Eskadrons hielten die Stellung bei Mertenskirchen besetzt. Der Oberstlieutenant Graf Lamotte stand zur Verbindung mit Luremburg, mit 1 Bat., 2 Esk. sei Remich. 1 Bat., 1 Esk. stand zur Werbindung mit der preußischen Urmee bei Birkenfeld.

Der Ben. ber Rav. Baron Blantenftein fette bei ber Ochmache bes eigenen Rorps feine gange Soffnung auf die Mitwirkung ber preußischen Urmee, bie ber &D. Mollendorf dem Bergog Albrecht jugefichert batte. Birklich ruckten auch bie turkolnischen wenigen Eruppen von Bittlich gegen Trier vor. 2m 4. August ertheilte ber &D. Dollendorf bem Gen. Kohler ben Befehl, bis Badern und Bermesteil vorzuruden, und burch gwedmäßige Bewegungen ben linten Flügel bes Doftens von Erier ju fichern, und ju unterftuten, mabrend Kalfreuth mit 20,000 Mann Diefer Bewegung folgen follte. RM. Möllendorf machte fich anbeischig, . falls die feindliche abficht fich aussprechen follte, mit gefammter Macht bem bebrobten Punkt zu Gilfe gu eilen. Der Untrag bes Gen. ber Kar. Baron Blanken. ftein, daß ber &M. Möllenborf bie Stellung am rech. ten Caarillier übernehme, bamit er in Stand gefest werde, die Stellung von Mertensfirchen mit Nachbrud gu vertheidigen; tann bie Aussage eines entwichenen frangofischen General-Abjutanten von einem beschloffenen Angriff auf Trier, mochten bie Beranlaffung ju biefen Bewegungen bei ber preufischen Armee gegeben haben.

am 6. August hatte die allgemeine Borructung bes Feindes Statt. Mit Tagesanbruch schlug er eine Brücke in aller Eile bei Reling über die Saar, ructe mit einer Kolonne über haargarten auf Bachen, und verttieb die östreichischen Posten. Nun wandten sich 500 Mann gegen den Posten von hausbach, und 1000 Mann und 4 Kanonen gegen Loisen. — Die östreichischen Posten batten sich fechtend von zwei Uhr Nachmittags bis Ubends in die hauptstellung bei Metloch zurückgezogen. — Eine andere feindliche Kolonne brang

ju gleicher Zeit über St. Bendel, wo fie sich mit 12 Bataillons vereinigte, welche schon am 4. August von Saarlouis auf Saarbruck gegangen waren, um sich bem nicht unvermutheten Unmarsch der Preußen zu widerses, gen. Diese ftarke Abtheilung drang nun über Baltersweisler, Bosen, Badern gegen Trier. Eine Abtheilung von Planklern zog sich gegen Gunesweiler und Birtenfelb und beckte die rechte Flanke dieser Bewegung. Die östreichische Bortruppe verließ Bosen in dem Augenblick, als der preußische Gen. Köhler zur Unterstützung des Postens von Birkenfelb angelangt war.

Die oftreichische Ravallerie, burch 5 preufische Es. fabrons verftartt, ructe nun vereint aus Birtenfelb. vor, um ben Feind aus Bofen, und Bunesweiler ju vertreiben. Diefes gelang nur im lettern Dorf, boch Bofen konnte nicht gewonnen werden. - Indeffen mat die frangofifche Sauptkolonne über Neunkirch und Gelhach gezogen. Die gute Belegenheit, biefer Abtheilung in Rucken gu fallen, und ihr unberechenbaren Schaden. jugufügen, ging unbenütt vorüber. Dem Feind murde es baburd leicht gemacht, die öftreichischen Poffen von Lockweiler, Dachstuhl und Wadern ju verdrangen. Die Stellung ber Bitreicher bei Detloch mar baburch umgangen; und fie mußten, obne Widerstand gu leiften, fich bis Berf und Benteren gurudgieben. -Ben. Röbler blieb ben Sag über unbeweglich bei Birten feld, und batte feine Bortruppen gwifden Epfen, Soetern und Ferweilern aufgestellt. Das Korps bes Ben. Lieut. Graf Kalfreuth blieb bei Anrn am linten Ufer ber Mabe.

Bahrend diefer Borfallenheiten am rechten Ufer, ber Saar ward auch ber Oberftlieut. la Motte mit einer

folden Cebhaftigkeit und Übermacht angegriffen, baff er fich von Remich nach Otringen jurudziehen mußte. Mur unter Begunstigung ber Nacht gelang es ben Oftreichern, 3 Bat. Benber nach Luremburg zu bringen.

21m 7. August brang eine feindliche Kolonne am linken Ufer der Mofel por, und befette Gravenmach ern. Der öftreichische Ben. Graf. Mercanbin, ber in der Stellung bei Mertensfirden fand, mar baburch bemuffigt, fich auf bas rechte Ufer ber Gaar bei Rong guruckzuzieben. - Denselben Tag griffen bie Frangofen Ubende ben Poften von Bafferbillich an; fie wurden aber von den dafelbst aufgestellten 2 Rompa= gnien gurudgewiesen .- Der preußische Ben. Lieut. Graf Ralfreuth jog am 7. Abends mit feinem Korps von Rorn nach Rieberfrumbach, und hieft bie Berbinbung mit Birtenfeld. Mollendorf ichiette in ber Racht vom 6. auf ben 7., 6 Bataillons nach Rirchheim-Polland. Der Gen. Rüchel ruckte am 7. nach Meißenheim. Der &M. Möllendorf beschloß, am 8. mit bem übrigen Theil ber Urmee nach Rreugnach gu geben, und fein Sauptquartier in Flonheim ju nehmen. Der Ben. Robler weilte bei Birfenfeld, und batte eine Ravallerie-Ubtheilung bis Badern vorgeschoben.

Der 8. August war ber entscheibenbe Tag für Erier. — Die Stellung, in welcher die Allierten ihre Begner erwarteten, mar folgenbe:

5 Kompagnien Manfredini hielten die Verschanzung bei Pellingen,

21 , Rur-Trierer Die Schange bei Stockweiler,

5 , Rroaten ftanden jur Unterftützung bei Sodweiler,

1. " Warastiner bei Emmel.

Die Vorposten standen, wie am 6. Abends, hinter Olmoth, henteren und Berf. Bei Konz befand sich ein Bataillon mit einer Abtheilung Reiterei; 2 Kompagnien bei Wasserbillich.

Gegen biefe in einem gebehnten Bogen vertheils te kleine Ochar rudte ber gebnfach überlegene Feind am 8. mit Lagesanbruch beran. Die öftreichischen Borpoften wurden erft nach lang geleiftetem Biderftand von Berf gegen Dellingen jurudgebrangt, vor welchem Dunkte fich eine feindliche Macht von 15,000 Mann entwickelte, die Die Berichangung aus vielem Gefdus von neun bis zwölf Ubr auf bas beftigste beschoß. Mun entsandte ber Feind ftarte Abtheilungen auf beibe Flanfen biefes Poftens, und fturmte mit Ungeftum von beiben Seiten. Bier Mal murben die Ungreifer durch Die 5 Kompagnien Manfredini, unter ber Leitung bes Majors Graf Magauln, blutig abgewiesen. Aber ber fühne Reind, nicht achtend feinen Berluft, erneuerte mit immer frifden Rraften feine Ungriffe; bis endlich um zwei Uhr Rachmittags bie ermattete fleine Ochar ber unwiderstehlichen Ubermacht weichen mußte. Die Rrangofen, nun Meifter ber Stellung verfolgten ibren Bortheil, und ereilten bie Fliebenden. Die Reiterei haute ein, und brachte Berwirrung in den Keinen Saufen. Ochon ichien Ulles verloren, als fich ploBlich zwei Estadrons von Burmfer Sufaren in den Feind marfen, und die Befangenen, wie die Kanonen, befreiten.

- Aus Trier waren indeffen einige angekommene kölnische Eruppen zur Unterstützung gegen Pellingenvorgerückt, welche auf der Unhöhe bei Commel Postofasten, den Feind hinderten, gegen Trier vorzudringen, und die Abtheilung des Gen. Mercandin abzus

schneiben. Diefer General, ber auch gleichzeitig in seiner Front gedrängt wurde, sand für nothwendig, seinen Ruckzug gegen Trier zu bewirken. Richts blied dem Gen. der Kav. Baron Blankenstein nun übrig, als seine zethreuten Truppen zu sammeln, und sie vorwärts Trier auf den Jöhen der Karthause, und dem Cajuskeller aufzustellen. Um linken Ufer der Mosel blieb die Abtheilung von Basserbillich auf den Jöhen von Iggel zuruck, welche der Feind nach einem sehr hartnäckigen Widerstande von Wasserbillich verdrängt hatte.

Der feindliche Berluft war namhaft. Jener ber Dftreicher bestand an Todten, Berwundeten und Ber= mißten in 9 Offizieren, 291 Mann und 83 Pferben.

Der Gen. der Kav. Baron Blankenstein jog sich in der Nacht ungestört bis heten ach juruck. Um g. früh nahmen die Franzosen Besit von Erier. — Die Preußen hatten bei diesen Ereignissen in so ferene Untheil genommen, daß die Kavallerie - Abtheilung bei Wadern gegen Weiskirch, Zerf und hermeskeil vorging, und 5 Offiziere und 80 Gemeine gefangen nahm.

Der Verluft von Trier mußte ben verbundeten Beeren um so empfindlicher senn, als die Folgen davon nicht zu berechnen waren. In dem Besitze dieses Posten konnten die Franzosen nun die noch nicht vollständig versorgte Festung Luremburg umzingeln oder belagern. Sie konnten ferner gegen Bonn oder Köln, in dem Rücken der kaiserlichen Urmee an der Maas, operiren, und durch eine Bewegung gegen Koblenz die Verbindungen der allierten Heere trennen. Ein schneller Rückzug hinter den Rhein, der den Verlust von Mastricht und Luremburg zur nächsten Folge haben mußte, war

unausweichlich, wenn nicht alle vorhandenen Krafte gur Wiedereroberung von Trier aufgeboten murben.

Um g. Mugust zog sich der Gen. ber Kav. Baron Blankenstein unversolgt bis Wittlich juruck. Seine Borposten ließ er beim Kloster Klausen. — Das Korps bes preußischen Gen. Lieut. Kalkreuth ging am g. nach Allebach, am 10. über den Sobenwald auf ber Kirchberger Chausie bis zum stumpfen Thurm. Bernkassel und Trarbach wurden von den Preußen besetzt. Eine Pontonsbrücke bei letterem Ort über die Mosel, gesichert durch den verschanzten Posten Montreal, erleichterte die Verbindung mit dem Blanskensseinschen Korps. —

Der Pring Koburg, ber ben Kall von Trier vorfab, batte am 10. August ein Korps unter tem Ben. Dauendorf in die Enffel nach Montjoie abgefcict. Es follte bie Transporte von Uden nach Luremburg fichern, und bei tiefer Belegenheit ju ber Biebeferoberung von Trier mitmirten. Gin ftarter Poften bei Blankenbeim , ber 40 Mann Ravallerie bis Sile besbeim vorschob, ficherte bie Berbindung mit bem Blan-Benfteinischen Rorps. Durch eine andere, nach Drupen entfendete Abtheilung murbe bie von guremburg und \_ Trier über Bilburg nach Gain Bit führente Ctrafe beobachtet. Bur Berbindung mit ber Armee bes Bringen Roburg wurden Ralderherberg und Blutgembach befett. Durch fo viele Entfendungen ward Diefes Korps fo gefomacht, bag ber Bergog Albrecht, beffen Blide nun feft auf die Wiedereinnahme von Trier geheftet maren, in ben Pringen Roburg brang, bas Rouendorfifche Korps auf Bood Monn zu verftarten, und andere 4000 Mann aus der Stellung an der Ourthe jum Bebuf einer Unternehmung gegen Trier nach S. Wit zu besorbern, welches auch geschah. Bur Verstärkung bes Blankensteinischen Korps rückten zwar vier östreichische Bataillons von Worms nach Wittlich; boch am Oberschein, wo gar keine Gefahr brohte, blieben leider die Kräfte ber Oftreicher, die allein entscheiben konnten, gelähmt.

Ruhig hatte ber Feind bei Trier diefen Borteherungen zugesehen, und zwischen ber Karthause und dem Schloffe Monaise eine Brücke über die Mosel geschlagen. Um 14. August rückte eine feindliche Kolonne bis Ribenit am linken Ufer der Mosel vor. Blankenstein fühlte sich zu schwach, in der siehen Stunden lang gedehneten Stellung bei Wittlich einen Angriff abzwarten, und zog am 16. August unversolgt bis Lüzerath; am 17. bis in die Stellung von Kaiferesch zurück. Der Gen. d. Kav. Bar. Blankenstein wollte selbst gegen einen überlegenen Feind die dasige vortheilhafte Stellung behaupten. Doch der Feind, statt sich gegen Wittelich vorzubewegen, zog sich gegen Trier zurück.

Der &M. Möllendorf war mit Blankensteins Ruckjug von Wittlich nicht zufrieden, und glaubte mit Grund
badurch den rechten Flügel des Kalkreuthischen Korps
entblößt. Er rügte diese schnelle Räumung von Witts
lich als eine Abweichung von der am 26. Juli getroffenen Übereinkunft, nach welcher alle Defilees zwischen
Trier und Koblenz auf das Außerste gehalten werden
sollten. — Auch der Berzog Albrecht konnte diesen Rückz
zug nicht billigen, und trug dem Gen. der Kav. Baron
Blankenstein auf, sogleich seine Borposten nach Wittlich, und eine Besatung nach Montreal zu schiefen,
und nach getroffenen Berpflegs-Anstalten sich vor erstem

Orte mit seinem gangen Korps an ben Isbach zu sehen. Deffen Korps konnte sich, nach ben erhaltenen Berfidrakungs. Bataillonen, auf 10,000 Mann belaufen. Schon am 19. hatte eine schwache Ubtheilung leichter Truppen Wittlich wieder besett.

Babrend Gen. Moreaux mit bem größten Theil ber Mofel : Armee feinen Zweck bei Trier vollbrachte, batte bie frangofifche Rhein - Urmee feine entfcheidenbe Schritte gemacht, um die Bewegungen berfelben ju begunftigen. Mur am 12. August gefchab eine feindliche Borrudung gegen Oggerebeim, und bei Franfenthal, wo fich ein Gefecht entfpann, bas mit eini: gen Bermundeten auf beiden Geiten endigte. - Um 16.1 fprengten 400 frangofifche Reiter von Maudach und Rheingenbeim auf Munbenbeim, gegen bie binter diefem Ort aufgestellten öftreichischen leichten Trup pen an. Gie jogen wieder ab, nachdem fie 5 Mann niebergebauen, 6 vermundet, und 27 aufgeboben batten. Um folgenden Sag erneuerte fich bier bas Gefecht, aber bie Oftreicher, vorbereitet, behaupteten fich ftand. baft. 21m 20. und 21. machten bie Frangofen abnliche, aber nicht minder zwecklofe Berfuche. Im 27. ructen fie gegen die Preufen, Mittage gegen Eppftein vor, jogen fich aber nach einer gemachten Fouragirung wieber gurud. Der preufifche Ben. Blucher entichlog fich , bem Beinde am 28. zwei Berftecke zu legen; ben einen bei Friedelsbeim, ben andern bei Reu - Leiningen. Da jedoch diefer General fab, bag bem Reinde biefe Ralle nicht entgangen fen, ließ er feine Avantgarbe auf ben Reind losfturgen, und beffen Ravallerie über ben Saufen werfen. Dann verfolgte er mit feiner gangen 216. theilung ben fliebenden Reind, erreichte bie feindliche Der. milit. Beitfdrift. 1824. III.

Hauptstärke vor Wochenheim, sprengte sie auseimander, hieb viele zusammen, und nahm 1 Offizier mit 26 Reitern gefangen. Des Feindes Bestürzung war so groß, daß Alles floh. — Um 29. kamen 600 Franzofen wieder bis Eppstein vor, allein schon im ersten Andrange waren durch die Generale Karaczay und Wolfzrath ein Drittheil derselben gefangen gemacht. Die übrigen wurden bis Buchheim verfolgt. — Die Nacht machzte den Rückzug der Allierten in ihre vorige Stellung räthlich.

Die Alliirten bereiteten sich, mahrend die frangosische Rhein = und Mosel = Armee sich passiv verhielt,
zu ber Unternehmung auf Trier. Der herzog Alsbrecht meinte, daß es dabei weniger auf einen ernstlichen Angriff, als auf ein geschicktes Mandver ankomme,
und schlug bem FM. Möllendorf vor, durch von allen Geiten anrückende Kolonnen den Feind zur Räumung
von Trier und der ganzen Gegend zu zwingen.

Das Korps Nauendorfs sollte nämlich von Monsjoie bis Welschillich zwischen der Qurthe und der Kyl,
— Blankenstein zwischen der Kyl und der Mosel bis Esch an den Salmbach sich vorbewegen. Gleichzeitig sollte ein Theil der Luremburger Garnison, von 5—6000 Mann, bis Remich vorgehen; Möllendorf aber, mit seiner ganzen Urmee, auf Birkenfeld rücken, und ein namhaftes Korps gegen Germeskeil vorsenden. Der Erbprinz von Hohenlohe sollte einen Theil seines linken Flügels, der mit 7—8000 Mann aus den Lagern von Schwedingen und Manheim verstärkt würde, bis Oggersheim vorrücken lassen, indeß sein rechter Flügel von etwa 20,000 Mann bis Hemsbach vorginge.— Nur wenn der Feind seine Haltung beibehielte, sollte

man am 8. September jum Angriff schreiten. Bur biefen Fall follten zwei preußische Rolonnen, die eine über
Zerf, die andere über Rennsfeld und Waltrach gegen Trier voldringen, indeffen der Gen. Nauendorf von Echternach über Wasserbillich, — ein Theil der Luxemburgischen Garnison von Remich her, und der Gen. der Kav.
Baron Blankenstein von Esch auf der geraden Straße
auf Trier, den Angriff bewirken sollten.

Der FM. Mollenborf batte fich gleich nach biefem erhaltenen Borfchlag erklärt, daß er, ohne Bewilligung feines Ronigs, nicht mit ber gangen Urmee gu biefem Ungriffe beitragen konne. Er grundete biefe Unthunlichfeit auf die Odwierigkeiten ber Verpflegung in ber ben Preußen gur Mitwirkung bestimmten Gegend, und auf Die Befahr, bie nothwendig aus dem Angriffe mit fo entfernten Kolonnen, entspringen muffe. Indeffen nabm er keinen Unftand, den britten Theil der preu-Bifchen Armee fur bie Unternehmung gegen Trier gu verwenden. Er begleitete biefes Anerbieten mit beut Buniche, bie vorgeschlagene Expedition fo lange zu verfcbieben, bis ber Feind feine mabren Abfichten zu erkennen gegeben, ober vielmehr fich felbft in eine Unternebmung verwickelt babe, aus welcher man die Starte bes Reindes genau beurtheilen konnte.

Bemerkungen bieser Urt tahmten die Aussührung ber Beschlüffe des Herzogs Albrecht. — Man hatte eine große Gewißheit über die Starke und Absichten des Feindes. Ein ganz richtiger Maßstab für diese Beurtheilung ließ sich schwer von einem Gegner schaffen, der keinen geregelten festen Buß seiner Heere hatte, die sich täglich in Organisation und Stärke veränders ten. Alles war damals in Frankreich das Werk augen-

blicklichen Dranges. Durch beständige Bewegungen wurden Auge und Urtheil ber Kunbschafter getäuscht. Unter solchen Bewandtniffen waren den Allierten nut biejenigen Magregeln vorgezeichnet, wodurch die Feltberren selbst zu seben, und barnach zu wirken, in Stand gesett wurden.

Der Bergog Albrecht mußte, bei der Entbehrung einer fraftigen Silfe ber Preugen, beforgen, bag ber Reind nach vollendeten Vorfebrungen feine Abfichten erreichen murbe. Er fandte beghalb am 26. einen Rurier an ben Pringen Roburg, um den Ungriff auf bem linken Ufer der Mofel ju verabreben. Dem RD. Mollendorf ftellte er ben Ungriff am rechten Ufer ber Dofel mit bem Bemerken anbeim, bag er felbft mit Dachbruck am Rhein vormarts bringen murbe. - Der Relt. marfchall hielt barauf zu Aprn Rriegerath. - Um 30. August erkfarte ber preußische Dajor Pfubl, im Namen bes RD. Möllendorf, bag man fich preugifcher Geits bloß auf eine Demonstration gegen Laumen bis an die Rus wer anbeischig machen tonne; man werbe jedoch, um ben Reind in Schach zu balten, mit ber gangen Urmee auf Birtenfeld vorruden.

Der Herzog Albrecht, der so ungeduldig ben Unsgriff auf Trier wünschte, als er dieses Postens Wichtigsteit fühlte, erklärte nun am 2. September dem Erbprinzzen von Hohenlohe, daß er, bei den ausweichenden Entsschlüßen des FM. Möllendorf, allein den Angriff was gen wolle, und bot dem Erbprinzen an, daran Theil zu nehmen; indem er sonst bemuffiget ware, die Korps der FMCts. Benjovsky und Wartensleben gegen Trier zu beordern. — Dieser Schritt des Herzogs war nicht ohne Wirkung. Schon am 3. September willigte Möllendorf

in die Unternehmung auf Trier, und in die angetragene Entsendung von 6 Bataillons und 5 Eskadrons auf das linke Ufer der Mosel, um die linke Flanke bei der Borruckung Blankensteins zu decken.

Indeffen mar Blankenftein am 29. August nach Bugerath, am 4. Geptember mit feinem gangen Rorps nach Wittlich vorgerudt. Der Ben. Rauendorf fand feit bem 30. August bei Prügen, und hielt binter Dem Bach gleichen Namens ben fogenannten Rablenberg befett. Die Front biefer Stellung mar burch bie ftarten Defileen bes Prupmbaches vollkommen gebeckt, und hatte ben Bortheil, daß man fich aus berfelben fowohl rechts gegen St. Dit, als auch links gegen Blantenbeim, leicht bewegen tonnte. In Bezug auf eine Unternehmung gegen Erier, konnte man aus berfelben zwischen ber Miens und Rnl vorrucken, ben turgen Bwifchenraum beiber Bache faffen, und gefichert vorgeben, - Die Frangofen batten fich mittlerweile auf bem Markud- und Grunenberg bei Trier ftark oerschangt. Die Albtheilungen berfelben, welche am 7. Geptember auf beiden Ufern ber Mofel vorgingen , wurden von ben Ullirten jurudgeworfen.

Um 10. September übernahm der FME. Melas bas Kommando sämmtlicher bei Wittlich aufgestellten Truppen. Der Gen, der Kav. Blankenstein wurde nach der Maas berufen, um dort die gesammte Kavallerie zu besehligen. Der F3M. Graf Clersapt übernahm dasselbst von dem Prinzen Koburg den Oberbesehl. Die Franzosen hatten indessen die Wiedereroberung ihrer sesten Plätze in Flandern und Hennegau vollendet. Ihre Belagerungstruppen verstärkten nun die Urmeen an der Maas, und an der Mosel. Elersapt besorgte

!.

täglich einen übermächtigen Angriff, ha die Nord-Armee unter Pichegrü mit vielem Glück gegen holland vorsbrang, und die Berzdgerungen zu einem Angriff auf Erier seine mißliche Lage steigerten. Zest drang Clerfant auf den Rückzug des Melasschen Korps zur Berssärkung seiner Stellung an der Maas. Allein der Herzgog Albrecht wollte durchaus ein Unternehmen nicht aufgeben, für dessen Ausführung die meisten Schwiesrigkeiten der Unterhandlungen gehoben waren. Alles stand zum Ausbruch auf den ersten Wink bereit. Der 26. September wurde zum Ausbruch; der 23. zum wirkslichen Angriff bestimmt. Dieser sollte durch eine starte Abtheilung aus Luxemburg, und durch die vereinigten Korps Nauendorfs und Melas am linken Ufer der Mossel bewirkt werden.

Preußischer Seits follte die Vorrüdung auf folgende Beife gleichzeitig geschehen:

Gen. Robler mit 5 Bat. 5 Est. nach Bieving Ralfreuth " 15 " 22 " " Saumen

Rüchel "8 "10 " follte über Birfenfeld, Gelbach, Badern Scheinbewegungen machen; während ber &M. Möllenborf felbst über Fobernheim, Aprn, bis Oberstein rücken sollte. — Bu gleicher Zeit follte bie Rhein-Urmee den Feind ernstlich beschäftigen.

Die feinbliche Stellung in den Vogesen behnte fich von Lenstadt, über Battenberg, ben Bintersberg, Bohnwald, Michelsberg, Schorleberg, und weiter über Ober. Mehlingen, Pahlborn, Erlenbach, Morlautern bis Kaiferslautern aus.

Um 12. Geptember gerftorte der Erbpring von Hohenlohe eine vom Feind auf dem Wege von herzheim nach Dachenheim angefangene Urbeit. - Gen. Blucher verhinderte am 14. eine feindliche Fouragirung bei Freinsheim. — Um nämlichen Tag wurde bei Schweig am linken Ufer der Mosel eine feinds liche Vortruppe zurückgeworfen. — Um 17. ging der FME. Wartensleben mit 8 Bataillons und 18 Eskabrons kaiserlicher Truppen bei Worms über den Rhein, und bezog ein Lager bei Pfifflich eim. Un diesem Tag vereinigte bei Gilheim der Erbpring von Hoshenlohe sein Korps, welches aus

7 Bat.

12 Est. t. E. Truppen

34 ,, 5 Komp. 35 ,, t. preußischer Truppen

4 ,, — — 3 ,, turpfalzbairischer ,,

4 ,, — — — hessendarmstädter ,,

bestand.

Un diesem Tag gewann der FM. Möllendorf So. bern beim; der Gen. Rüchel Ober stein; der Gen. Kleist Schonborn.

Der Gen. Blücher wurde durch das k. k. Freis Korps von Giulan, ein Servisches Bataiston und eine Jäger-Abtheilung verstärkt, und erhielt den Auftrag, den Feind am 17. Nachts anzugreifen, und ihn aus seiner Stellung zwischen Lenstadt und Wattensheim zu vertreiben. Während dieser Zeit sollte der Gen. Woß mit 5 Bataislons, einigen Jäger-Komspagnien, und 3 Eskadrons Husaren den Schorleberg angreisen, und der Gen. Wolfrath mit einem Grenabier-Bataislon und 7 Eskadrons auf den Heuberg obershalb Münchenweiler rücken.

Um Mitternacht gefchah ber Angriff. Die 14. leichste Salb = Brigade wurde bei Neuhof und Alt = Leiningen beinahe überfallen, und zog fich mit Muhe, nach bem Berluft ihres Kommandanten, burch honingen

nach Frankenftein. Die feindliche Stellung ward im erften Unbrang genommen; jeboch bielt bie 186. Salb-Brigade ben Magenberg fo lange, bis fie ber Gen. Blücher burch Flanken : Bewegungen jum Rudzug no: thigte. Noch einmal versuchte biefelbe fich auf bem Ubbange des Eleinen Bielbergs zu behaupten, und griff defibalb bas k. k. Bataillon Devins, welches ben Schor= leberg befett batte , 'an; aber vergebene. Auf biefer Seite verlor der Teind 7 Offiziere, und 150 Mann. Er jog auf Alfeborn jurud, von wo die 127. Salb= Brigade fich gegen Frankenstein jog, nachtem fie ber Ben. Noß gleichzeitig von dem Ochorleberg vertrieben, wahrend Ben. Bolfrath die feindlichen Borpoften bis nach Alfeborn verfolgte, und bei Gembach Pofto fafite. Das 12. leichte Infanterie = Regiment konnte fich, ungeachtet einer burd ben Ben. Gibaud zugeschichten Verftarkung von einem Bataillon, ju Alfeborn nicht behaupten, und mußte bis Entenbach jurudgeben. Das Gefecht batte bis am 18. Morgens gedauert. Der Ben. Blucher war bis Meuntirden; Bog bis gegen Alfeborn vorgerückt.

Der Gen. Michaub hatte indessen seine Krafte konzentrirt, und rückte am 18. mit Lagesanbruch gegen Ulseborn vor, um seinem Gegner die errungenen Vortheile zu entreißen. Der Gen. Boß schlug ihn zurück, und ging gegen Althof auf die sogenannte Dürnsteiner Höhe vor.

Die Brigade Sibaud erneuerte biefen Angriff jum zweiten Mal vergeblich. Sie wurde nun durch 2 Bat. der Division Bacchot verstärkt, um Alseborn zu nehmen. Der Gen. Mennier erhielt die Weisung, mit 6 Bat. von Kaiserslautern nach Enkenbach zu ruden,

um biefe Unternehmung ju unterftuten. Der Ben. Desgranges follte gleichzeitig mit 7 Bataillons auf Neuhof und Sartlinghausen rucken, mabrend ber Ben. Ochaal von Sartenburg, und die beiden Divisionen St. Cor und Defair gwischen' ben Bogefen und bem Rhein, vorbringen follten. Sett, nachdem ber Ben. Sibaud mehrere frifche, von Entenbach tommente Bataillons an fich gezogen batte, gelang es'ibm , ben rechten glugel ber Preußen gum Beichen gu bringen. Ginige feindliche Estadrons Chaffeurs und ein Bataillan ructen ju gleicher Zeit auf Alfeborn. Mun ließ ber Erbpring von Sobenlohe durch 3 Eskabrons Sufaren bem feindlichen Ungriff begegnen, und zwei Kompagnien von der Durnfteiner-Bobe vorrucken. Go murde ber Reind guruckgewiesen, doch machte er mit feinen Referven noch zwei Ungriffe. Bei lettern erreichte er ben Vortheil, Alfeborn zu nehmen, und vor diesem Ort feine Infanterie in ber Rlache ju entwickeln. Begen biefe machten nun 3 Eskadrons preußischer Sufaren unter dem Odut einer binter Alfeborn aufgeführten Saubit-Batterie, einen rafchen fo gelungenen Ungriff, bag ein feinbliches Bataillon beinabe gang aufgerieben, und 64 Mann gefangen gemacht murben.

Wahrend dieser Zeit war der feindliche linke Flugel im Bortheil; benn er hatte durch Gewinnung des böchsten Bergruckens die Stellung durchbrochen. Die Preußen traten kaum den Rückzug an, als der Erbring von Hohenhohe mit den noch haltenden zusammengefaßten Abtheilungen einen gewaltigen Gegenangriff that, welcher das Gefecht zum großen Nachtheil tes Feindes, der in Unordnung im Walde bis Hochefpen gruckfloh, endigte.

Der Gen. Wolfrath auf seiner Seite hatte ben Feind von Sembach her in Besorgnisse geset, und durch einen Ungriff auf Enkenbach gesucht, den Truppen bei Alseborn Luft zu machen, welches vollkommen gelang. — Während diesen Vorsällen war der FML. Benjovsky von Göllheim aufgebrochen. Er ging über Standbiel und Langeweil, und bezog auf dem Heusberg vor Münch weiler ein Lager. Der Gen. Voß nahm die Stellung am 18. Abende auf der Höhe hinster Alseborn. Die Vorposten besetzten Alseborn, Enkenbach, Neunkirchen und Polborn. — An diesem Tag war der Gen. Nauendorf bis Seiserath, — Rühler nach Trarbach bis Virkenfeld, — Köhler nach Trarbach an der Mosel, — FM. Möllendorf nach Kyrn gekommen.

Um 19. follte bie Urmee nach ben überftanbenen Anstrengungen einen Rubetag genießen. Allein die unermudeten Republikaner rudten wieder vor, und brudten guf der gangen Linie die Borvosten der Allierten gurud. Alle ihre den Sag über bis zur einbrechenben Racht wiederholten Angriffe ichlugen fehl. Der Erbpring von Bobenlohe, überzeugt, daß feinen Truppen teine Erholung gegonnt fen, bevor ber Begner nicht ganglich aus bem Beibe gefchlagen, befchloß am folgenden Lag eine ernftliche Retognoszirung gegen Raiferslautern, um jedem feindlichen Angriff zuvorzukommen. Der &MC. Bartensleben ruckte bis Ober-Bolgheim vor, wo er den Ausgang ber vorzunehmenden Borruckung gegen Kaifersloutern abwartete. - Das Korps bes &ME. Delas war in zwei Rolonnen aufgebrochen. Die eine ging noch Ober : Rail, die andere nach Opangen. Die Borpoften ftellten fic an ber Rpl auf.

Am 20. mit Tages-Unbruch setten sich die verschiesbenen Abtheilungen bes Erbprinzen von Sobenlobe in Bewegung. Sie bezogen um 6 Uhr Morgens die Stellung auf den sanften Soben vor Neutirch. Der Gen. Wolfrath stellte sich links auf die Soben vor Entenbach, wodurch er die Zugänge von Hachspeper und Eselssurth beherrschte. Die darmstädtische Brigade wurde zur Unterstützung bei Alseborn aufgestellt. Der Gen. Boß, der an der Eroberung des Schorlebergs so vielen rühmlichen Antheil genommen hatte, wurde zur hartnäckigen Behauptung bieses wichtigen Postens verstärkt.

Kaum hatten die Truppen ihre Aufstellungen besogen, so traf bas ein, was der Erbpring von Hohens lobe vorgesehen hatte. Der Feind war im vollen Unsmarsch, um die Verbündeten anzugreisen. Er begann seinen Ungriff auf den linken Flügel unter einem hestigen Kanonenseuer, das jedoch weit wirksamer von den Alliirten beantwortet wurde. Die beiderseitigen Vortruppen trasen in den Fischbacher Waldungen zusamen, wo sich ein heftiger Kampf entspann. Der Pring Ludwig von Preußen rückte nun mit seiner Brigade durch einen schmasen Waldstrich nach den Höhen hinter Fischbach; der öftreichische Gen. Graf Karaczan führzte zugleich die Regimenter Veczep Husaren und Walzbeck Dragoner vor.

Der französische Gen. Mennier, ber hier den Oberbefehl führte, hatte die Brigade Prudhon zwischen Raiserslautern und Candstuhl, die Brigade Cavrois auf den Höhen von Kaiserslautern, und 3 Bataillons unter dem Obersten und General-Udjutanten Jordy bei Eselsfurth aufgestellt. Der Gen. Siband hielt die Höhen von Althof zwischen Hochspeyer

und Enkenbach, und vertheidigte bie Bugange von Frankenstein und Limburg. Gine Abtheilung fand jenfeits bes Rifcbacher: Grundes, und batte durch bas Feuer ber Muirten einen empfindlichen Shaben gelitten, ber in ihren Reiben große Lucken und ein fictbares Ochmanten bervorbrachte. Die Preugen benütten biefen Augenblick und brangen mit bem Bajonette in Fifchbach ein. Ben. Raracjan batte mittlerweis le mit der Ravallerie obne Sindernig ein beschwerlis des Defilée paffirt, und fturgte fich nun mit Ungeftum amifden Rifchbach und Sochfpeper auf die Rliebenben, unter benen er ein ichreckliches Blutbad anrichtete. Mur wenige fanden ihr Beil auf der Blucht, da fie überall bas Geschoft wie bas Schwert ereilte. Gine Aufforderung an die Ravallerie, von dem Ochrecken des Feinbes Bortheil zu zieben , fteigerte bie Begeisterung und bas GemeBel.

Der preußische Gen. Wolfrath ließ nun die Infansterie durch die Waldungen gegen Sochspenser vorztüden, mabrend er selbst an der Spite seines Resgiments, und der Dragoner von Katt auf dem Enstenbacher Wege, einer Seits — Gen. Karaczan mit seiner Kavallerie-Brigade anderer Seits gegen Hochssper vordrang. Diese Bewegung war nicht allein gut berechnet, sondern auch so glücklich vollführt, daß die Reiterei der Alliirten gleichzeitig von allen Seiten auf den Feind stürzte, und eine große Niederlage unter demselben anrichtete. Dem französischen Obersten Jordy gelang es, hinter dem Hordenkopf seine Infanterie zu sammeln, wo er, im Viereck gestellt, beherzt einen neuen Ungriff erwartete. Aber auch diese Entschlossenheit scheisterte an der Kühnheit der Reiterei, die das Feuer

aushielt, aber auch gleich barauf bas französische Quarrée burchbrach. Bas nicht niedergemacht wurde, siel verwundet in die Gefangenschaft; worunter auch der Oberst Jordy selbst. Das Wenige, was einzeln durch das Dickicht verbeckt entkam, wurde gegen Erippstadt verfolgt.

Um die Bermirrung des Feindes ju vermehren, ließ nun der Erbpring von Sobentobe zwei Bataillons gegen Efelsfurth marfdiren, indef er felbft mit einer Rolonne gegen Morlautern vordrang. Durch tie Niederlage bei Sochfpener mar bes Feindes rechter Flugel bei Lautern entblößt. Der Erbpring von Bobenlobe benütte biefen Umftand, und fandte bas preufifche Dragoner-Regiment von Ratt gegen Raiferslautern, bem 6 Bataillons unter bem Prinzen Ludwig von Preu-Ben, und bas f. f. Dragoner-Regiment von Balbeck folgten. - Eben batten bie Dreugen ben Dag von Efelefurth erzwungen, und die brei ba befindlichen franjofifchen Bataillons in die Ebene von Raiferslautern gebrangt, als bas Regiment von Katt aus bem Balbe gegen ben Rablenberg rudte, und mit Ungeftum auf Die Beichenben fiel, bei welcher Gelegenheit 2 Ranonen, eine Rabne und bei 1000 Mann genommen murben. - 2m Galgenberge allein hielt noch eine Abtheis lung frangofifder Reiter. Da fprengten bie faiferlichen Dragoner von Balbed, und bie preußischen von Schmet. tau gegen fle an, trieben fie in die Flucht, und bolten bie Infanterie ein, wo fie einbrangen, mehrere Bataillons ju Grunde richteten, 2 Kanonen, 2 Munitions = Wagen eroberten, und mehr als 400 Mann' gefangen machten.

Der Gen. Blucher, ber unterbeffen auf ben Rais ferbberg bei Raiferslautern geruckt mar, trug

durch sein wohlberechnetes Einereffen wesentlich zu bem Erfolge bei; indem er mit 10 Eskabrons die fliehenden Feinde umfaste, sie rasch verfolgte, und mehrere huns derte gefangen nahm. —

Auf allen Punkten war ber Feind besiegt und geworfen. Die Stellung von Kaiserslautern war ganz in den Sanden der Allierten. — Des Beindes Berluft an Todten und Verwundeten betrug über 2000 Mann; — an Gefangenen 200 Offiziere und 3000 Mann. Es waren den Franzosen 3 Fahnen, 4 Kanonen, 7 Munitionskarren abgenommen worden. Ihre Bäckerei in Kaiserslautern, und ihre Verschanzungen wurden zerstöret,

Dieser Sieg kostete ben Alliirten an Todten 3 Offiziere, 109 Mann; - an Verwundeten 8 Offiziere, 281 Mann.

Der Bergog Albrecht, welcher fur bie Deckung zwisichen bem Rhein und bem Gebirge Gorge trug, hatte burch Demonstrationen, die ber FME. Graf Wartenelesben und ber Gen. Rospoth ausführten, die Republikaner in ihrer Stellung bei Beifenheim feftgehalten.

Die Reite der geschlagenen Abtheilungen Repniers jogen sich bis Pirma fen g, — ein Theil der Abtheilung Sibauds hinter dem Spelerbach bis St. La mbert, — die Division St. Spr bis Musch bach zutuck. Nur die Division Desair blieb mit dem rechten Flügel in ihrer bisherigen Stellung am Rehbach.—
Dreißig tausend Franzosen hatten, an der Linie des Speierbaches aufgelöst, dieser Niederlage unthätig zugesehen. —

Die Fortsegung folgt.)

## III.

## Stenen aus den beiden ersten Monaten

## Feldzuges 1813 in Italien.

(Mus dem Lagebuche eines öftreichifchen Offigiers.)

Uls das französische Heer von Italien im Septemsber 1813 seine Aufstellung an der Drave genommen hatte "und diesen Fluß vertheidigte, stand Hauptmann Pirquet\*) mit seiner Kompagnie vom 8. E. f. Jägers Bataillon in Sach sen burg. Er erhielt am 14. September den Auftrag, mit einem Theile verselben den Mücken des Feindes zu rekognosziren. Zu diesem Zwesche schich er sich über die Gebirge zwischen Sachsenz des schich er sich über die Gebirge zwischen Sachsenz der school wathaus, bis an das Gailthal bei St. Hermagor, und ging, nachdem er den Kreut berg rekognoszirt hatte, über die Gebirge längs dem weißen See nach Paternion, und über Schutt und lind zurück. Dieses Unternehmen war sehr gewagt, und nur durch die größte Behutsamkeit möglich; indem es in der Mitte der seinblichen Stellung ausgeführt wurde.

<sup>\*)</sup> Peter Pirquet, Freiherr von Cefenatico, dermalen Oberft und Rommandant des kais. öftreichisschen neunten Idger Bataillons, — feit 1809 Ritter des E. E. militärischen Marie Theresten = Ordens, seit 1815 Ritter des E. E. Leopold-Ordens; dann Ritter des papsts lichen Christus, und des sicilianischen Sanct Ferdie nands- und Verdienstedens.

Auf die vom Hauptmann Pirquet eingereichte Meldung, betaschirte Gen. Baron Echardt den Oberstslieutenant Mumb vom 8. Jäger Bataillon mit vier Jäger Rompagnien, vier von Jelachich Insanterie, brei von 2. Szeckler-Grenzern, und einem Flügel von Frimont-Husaren, mit der Weisung, den Feind vom Kreut berge zu verjagen, und bis St. her mag or vorzudringen. Dem Hauptmann Pirquet wurde ein Detaschement von drei Kompagnien anvertraut, mit welchem er den Kreutberg umgehen sollte. Mittlerweile hatte aber der Feind diese Position verlassen, und das Detaschement vereinigte sich am 15. September früh in St. Hermagor.

. Um ein Uhr Rachmittags bemerkte man ben Feinb auf ber Straffe, bie nach Ober-Ferelach fubrt, und als er auf unfere Vorpoften fließ, fab man ungefabr ein Bataillon auf einer Unbobe rechts von ber Strafe, bei Mieber-BBeilach fich entwickeln. Beil man ben Reind febr ftart glaubte, fo mar icon ber Befehl jum Ruding gegeben. Da murbe Sauptmann Dirquet barauf aufmertfam, bag, wenn der Beind mirtlich ftart mare, er gang anders manovriren murbe. Er trug fich zugleich an, nachdem fich ber Feind fo unvortheilhaft aufgestellt habe, und das Terrain fur bie bitreicher febr gunftig mare, ben geind mit feiner Rompagnie allein, aus biefer Stellung ju vertreiben, und bas Bange zu refognodziren. Sauptmann Dirquet erbielt die Erlaubniß, mit einem Buge feiner Rompagnie und einem Buge Szefler Infanterie ben geind ju retoanosziren. Er betafdirte baber einen balben Bug 3ager mit feinem Oberjager Roch rechts, mit bem Huftrage, fich burch ben Balb ju foleichen, und ben Reinb

im Ruden ju nehmen, mabrend er benfelben in ber Fronte angreifen werde. Der Feind batte teinen Mann betafchirt. - Pirquet folich fich durch Gebufche, Graben, zc. auf hundert Schritte gegen ben Feind an, der ibn auf fein Erfcheinen, gleich mit einem Feuer aus der gangen Fronte empfing; welches aber weniger Erfolg batte, als jenes von unserer Geite auf tie gang ungebedte Fronte bes Feindes, auf welche teine Rugel verloren ging ; wovon die in weniger als acht Minuten fcon beträchtliche Ungabl von Todten und Bleffirten den Beweis gab. - Ingwischen tam ber Oberjager Roch in des Reindes Rucken und Rlanke, und man bemertte balb beutlich bei bemfelben eine große Bermirrung. Diefe benütend, ließ Pirquet jum Angriff blafen, fturgte fic mit dem Bajonnet auf den Feind, und gerfprengte benfelben. Da er bierauf bemertte , daß der Reind feine Unterftugung babe, verfolgte er ibn, indem Oberftlieu. tenant Mumb fogleich nachruckte, bis in Die Balbung, worin der Feind fich zerftreute, und nicht mehr erreicht werben konnte. Muf ber Stelle mo ber Feind aufmarfcirt mar, lagen gegen 40 Todte und Bermundete; 21 Mann wurden gefangen. Pirquet verlor an Todten 2 Jager und 3 Szeller; bann 5 Bleffirte. -

Um 16. September fruh bekam Sauptmann Pirquet vom General Edhardt ben Auftrag, fich in Gile mit feiner Rompagnie nach Lind zurudzubegeben, um von ba eine Expedition nach Paternion zu unternehmen. Bier Stunden nach diesem Ibmarsche wurde Oberstlieutenant Mumb vom Feinde angegriffen, und bis an ben Kreutberg zurudzeworfen. Gen. Edhardt schickte, nach Empfang dieser Nachricht, ben Sauptmann Pirquet mit seiner Kompagnie, dann zwei Kompagnien

von z. Gekler. Regiment, und zwei von Zellachich Infanterie, dem Oberstlieutenant zu hilfe, mit bem Befehle, wieder vorzurucken, und St. hermagor zu nehmen. Pirquet stieß am 17. beim Kreugberg zum Oberstlieutenant Mumb, mahrend welcher Zeit sich der Feind zurückgezogen, und vor St. hermagor eine Position genommen hatte, die der Gen. Piati mit drei Bataillons Infanterie und einer Abtheilung Jäger zu Pferd, besetzte.

Um ein Uhr Nachmittage am 18. Geptember ging Oberftlieutenant Mumb mit feinem gangen Detafchement ben Rreutberg binab, und machte in Beißpriach Disposition jum Borrucken. Der Sauptmann Dirquet erhielt ben Befehl, links auf bem Rucken bes Berges ben Feind zu cotoiren, und zu trachten, St. Bermagor in die Flanke ju nehmen ; ju welchem 3mede er feine Kompagnie, eine von Jelacich (Sauptmann Baugueg), eine vom 2. Gzekler-Greng = Infanterie-Regimente (Sauptmann Barit), und einen Bug Frimont Sufaren (Lieutenant Balgba), bekam. Oberftlieutenant Demb marfdirte mit den übrigen Truppen feines Detaschements auf ber Strafe fort, und griff ben Reind an, ber fich ftandhaft vertheidigte, und mehrere Ungriffe jurudwies. Da der Feind aber die Gebirge nicht befett hatte, und bemerkte, daß bie Geitenkolonne Radnit bereits erreicht babe, und ibn bald im Raden nehmen murbe, fo jog er fich, feine Polition verlaffend, in der größten Gile durch Gt. Bermagor que rud, wobin ibm Oberftlieutenant Mumb fogleich folgte.

Als Sauptmann Pirquet mahrnahm, daß er den Feind auf diesen Wege nicht mehr erreichen könne, faste er ben Entschlaß, — indem ihm bekannt war, daß

fich bie Strafe, auf welcher ber Feind fich guruckog, um ben Berg, auf welchem er fich befant, brebe, - bemfelben auf ber andern Geite bes Berges guvorzufoms men, und in Flanke und Rücken zu nehmen. Bur Erreichung biefer Ilbficht befahl er bem Oberlieutenant Undel, der feine Avantgarde führte, den Feind gemein-Schaftlich mit ber Saupteolonne ju verfolgen. Er felbft aber fette fich an die Gpite feiner Rolonne, und nache bem er feiner Ravallerie ben Befehl gegeben, ber Infanterie nach Möglichkeit nachzukommen, führte er lettere burch Balbungen, Graben und über Felfen, wo nicht einmal ein Ruffteig existirte, und tam nach ans berthalb Stunden, binter Dieber: Beilach berunter, indem er den letten Theil des Weges in lauter Balbungen machte. Bon bier bemerkte er, bag bet Zeind in gefchloffener Rolonne auf ber Strage retirire. Deit zwei Stunden fiel ein fo farter Regen, bag bie Aussicht in die Kerne gebindert mar. - Dirquet führte feine Rompagnie, die an ber Spite ber Rolonne marichirte, burch ein Keld, welches mit turkischem Beigen bebaut mar, unbemerkt bis auf achtzig Odritte gegen ben Beind, ließ fie aufmarichiren, und mit vielem Betoje auf benfelben losfturmen. Die Jager, die ihre Bemehre ftets aut verbeckt bielten, gaben etft, als fie icon in Die Rolonne eingebrungen waren, eine Decharge, und tobteten viele Leute; bagegen ber Feind feinen eingis gen Ochuf machte, ba feine Gewehre von bem beftan bigen Regen gang nag maren.

Nach diesem berghaften Angriff suchte fich ber Feind burch Laufen zu retten, fo zwar, daß ihn die Jäger nicht erreichten. Der Hauptmann Pirquet hatte, so wie seine zwei Jusaren, die bei ihm auf Orbonnanz waren, das Pferd stets selbst geführt. Mit diesen zwei Mann jagte er zu Pferd der Kolonne nach, bemerkte in derselben eine Fahne, zu deren Eroberung er die Husaren aneiserte, drang hierauf durch die Kolonne, bis er an diese Fahne kam, und bemeisterte sich dersels ben mit eigener Hand. Besorgt, daß die seindliche Kolonne durch den quer über die Straße geschehenen Ungriff zum Theil nur durchschnitten ware, und dieser Theil ihn dann im Rücken nehme, ging er zurück, besahl den Jägern und Szeklern den Feind zu verfolgen, und machte die Disposition, die von St. Hermagor kommende Straße durch die Kompagnie von Jelachich becken zu lassen.

Inzwischen tamen vier Susaren von der Kolonne bes Oberftlieutenant Mumb an; wodurch er die Berficerung erhielt, bag er teinen Reind mehr im Rucken babe. Der Bug Sufaren batte, ber vielen Ochluchten wegen, der Infanterie nicht nachfolgen konnen, und fic juruck begeben muffen. - Ungeachtet baß Sauptmann Pirquet bei Eroberung der Fabne zwei, und fein Pferd mebrere leichte Bajonnetstiche erhielt, feste er fich boch an bie Opite ber fechs Bufaren, brang abermabl in bie feindliche Rolonne, Die immermabrend auf ber Strafe in der größten Unordnung retirirte, und bes burchfcnittenen Terrains, fo wie bes beständigen Regens megen, feine Comache nicht merten tonnte. Da bie Otra-Be giemlich eng, und mit Baunen von Bretern auf beis . ben Geiten eingefaßt ift, fo lebnte fich ber Zeind mebe rere Dale mit dem Rucken an lettere, und vertheis bigte fich mit tem Bajonnete, murde aber beffen ungeachtet, entweder burd Burufen, ober burd Ginbauen, gezwungen, die Bewehre ju ftreden. In Beit von einer

Stunde maren alle brei Bataillons burchgeritten und entwaffnet. Ben. Diati allein, ber mit feinen Sagern ju Pferd die Kolonne felbst jum Theil in Unordnung brachte, indem er in ber größten Gile burch fie ritt, entkam, verlor jedoch fein Sandvferd und die Baggae. - Pirquet erfuhr durch ben Lieutenant Rofendil, 26jutant von Belachich Infanterie, - ben er an ber Gpi-Be der feindlichen Rolonne mit mehrerer Mannschaft, Die Oberftlieutenant Mumb beim Ungriff als gefangen verloren batte, fand, - bag er Miemand vom Reinde vor fich babe, als ben Ben. Piati mit feinen Jagern ju Pferd, der aber nicht mehr ju erreichen mare. - Er befahl diesem Offizier, feine Leute mit den feindlichen Bewehren zu bewaffnen, um die Befangenen, die vielleicht entwifden wollten , aufzuhalten , und gurudguführen.

Sauptmann Pirquet batte julett nur brei Sufaren bei fich. Bon ben drei andern mar bem Einen fein. Dferd erftochen worden, und die andern zwei batten fich mit ben eroberten Pferden und Bagage jurudbegeben. Mls er wieber ju feinen Leuten jurudtebrte, fant er vom Reinte nur die Busammengebauten auf der Strafie. Denn fobald die feindlichen Gefangenen bemerkten, daß Niemand biefen Wenigen, welche mit dem Sauptmann angriffen, nachtomme, fprangen fie über bie Raune , und flüchteten fich in die naben Balbgebirge , und in einen Moraft; mogu, ihnen die bereits eingetretene Racht behilflich mar. - Pirquet wollte feine Leute noch bis Berelach führen , um fich in ber Abficht bort aufzustellen, den entwischten Befangenen, welche fic in diefer Begend, aller Bermuthung ju Folge, verftedt. bielten, auf bas Thatigfte nachzustellen. Er erhielt aber

ben Bejehl vom Oberftlieutenant Mumb, fich schleue nigst nach St. Germagor zurudzuziehen, wohin er mit seiner bereits fehr abgematteten Truppe noch einen Marfc von brei Stunden zu machen hatte. —

Oberftlieutenant Mumb, ber in St. Bermagor geblieben, und feine Borpoften ausgestellt hatte, betam von ber Vernichtung bes Feindes erft bann Kenntniß, ale ber Sufar ankam ? ber bie erbeuteten Pferde gurudführte. Dehr als zweihundert Tobte und Bermuntete lagen auf bem Schlachtfelbe, und breibunbert Gefangene, nebst zwei Sabnen, murben gurudgebracht, unter welch Erfteren fich brei Bataillonschefs befanben .-Ungeachtet die Bauern von allen Geiten burch achtzehn Stunden, bas auf bem Plate Burudgebliebene plunberten, fand man boch noch achthundert Gewehre und achtgebn Trommeln. - Bon bem Detafchement bes Sauptmann Pirquet blieb tein Mann todt. Pirquet bekam brei Stiche, fein Pferd aber zwölf. Die feche Sufaren von Frimont, fo wie ibre Pferde, maren leicht vermunbet, und zwar alle burch Bajonnetstiche.

Die Namen berfelben find: Korporal Franz Bosgnar; Gemeine: Stephan Softan, Drag (Bogdrag, Gottlieb) Minkovits, Stephan Dbor, Stephan Kovats, Johann Röteny. Diesem Letteren wurde sein Pferd burch Bajonnetstiche getöbtet.

Diese brei feinblichen Bataillons waren von bem 102. und 133. frangbfischen Linien-, und vom 35. leicheten Infanterie-Regiment. — Noch fünfzehn Tage nach biesem Gefechte kamen feinbliche Versprengte aus bem Gebirge und ben benachbarten Ortschaften, beren Zahl sich bis auf zweihundert Mann belief. — Nach diesem Gesechte verließ ber Feind Paternion und bie Stel-

lung an ber Drave, worauf Gen. Echarbt mit feiner Brigade bis an die Gail vorructe, und fich mit tem Oberftlieutenant Mumb vereinigte. — Bur Besohnung biefer That wurde Sauptmann Pirquet von bem kommanbirenden herrn Generalen zum Major vorgeschlagen. —

2m 27. September bekam Oberft Mumb vom Beneralen Bar. Edbardt ben Befehl, fich von St. Bermagor nach Eropelach zu begeben, und von da zu trachten, gegen bie farnifchen Alpen eine Demonftration gegen ben Feind zu unternehmen, und baburch beffen Ruden zu beunruhigen. Sauptmann Pirquet bekam ben Auftrag, mit zwei Kompagnien Jager und einer Rompagnie von Jelachich biefes zu unternehmen; mozu er fich fogleich noch bei 200 Bauern aus allen Begenben mit Ochaufeln und Rrampen mitnahm, um bie Verhaue bes Feindes ju öffnen. - Der Feind bedte ben einzigen Steig, ber über die Bebirge von Dag. feld nach Pontafel führte, indem er auf den bochften Relfen aufgestellt mar. Alle Bugange maren verbaut und völlig verrammelt, so bag man ibm nicht in . bie Rabe kommen konnte. Als biefer Sauptmann naber tam, überzeugte er fich, bag man ben Feind nicht einmal beunruhigen tonnte. Er erkundigte fich bei allen Birten und Bauern, ob es nicht möglich mare, ben rechts gelegenen Felfen zu erfteigen ; worauf ein Gingiger vorgab, ein Mal binauf gestiegen ju fenn, um einen verlornen Bod ju fuchen. Mun faßte Sauptmann Pirquet auch fogleich ben Entidluß, diefe Stellung gu umgeben, und eine Diversion bis gegen Pontafel ju bewirken. Er fragte feine Leute, nob fie nicht, ba fie alle gleich fart und gefund waren, babin nicht auch

geben könnten, mohin biefer schwache Mann gegangen war; "— worauf alle einstimmig antworteten: "Bir geben überall hin, wohin ter Hauptmann es haben will."
— Auf biefe Außerung stellte er einen Offizier mit 50
Mann in einer Schlucht auf, mit ber Weisung, ben Feind nicht vorrücken zu laffen, um badurch seinen Rüscken zu docken. Auch ward ihm ber Auftrag gegeben, sich versteckt zu halten, und erst am andern Tage früh um sieben Uhr ben Feind durch Plankeln anzugreisen.

Pirquet erflieg am 28. Geptember mit vieler Befdmerlichkeit diefen Relfen, und tam nach brei Stuns ben auf ben Bipfel, mo er einen gangbaren Weg fant, ber in zwei Stunden nach Pontafel führt. Da die Racht einbrach, blieb er fteben, und ichidte ten Birten, ber ibn geführt batte, nach Pontafel, mo berfelbe gut befannt war, mit dem Auftrag, fich von Allem genau zu ertundigen, und fodann baldmöglichst Machricht zu bringen. - Um zwei Uhr Machts am 29. Geptember fam ber Birt jurud, und berichtete, "baf in ber Stadt Mues rubig fen ; daß die Garnifon, ungefahr 400 Mann, bei den Bürgern in Quartieren liege; daß mehrere Bagen mit Beneralen und Offizieren von der Urmee, und 2/n= beren aus Italien angefommen waren, welche fich alle im Wirthshause befanden , und bag nur ein einziges Diquet von 5 Mann auf bem Bege, ber nach Maßfelb führt, ftebe, welches man leicht überfallen tonne."

Auf biese erhaltene Nachricht brach Pirquet bei ber Macht auf, so gwar, baß er mit Unbruch bes Lages an bem Ufer ber Ponteba, nur eine halbe Stunde von Pontafel, herunter tam, und sogleich Disposition machte, bie Straffen, beren eine nach Malborghetto und die andere nach Italien führt, abzuschneiben, die beiden

Theile des Marktfleckens Dontafel (beutsch Pontafel und venetianifc Ponteba) ju umgeben, um alle Fein-De zu Gefangenen zu machen, welche fich in demfelben befinden. - 2016 er aber ungefahr noch eine Biertelftunde von dem gleden entfernt mar, flief er auf eine feindlis de Patrulle, die fogleich Beuer auf ibn gab. Much fab er auf einer, bei biefem Rlecken nabe gelegenen, Unbobe eine Truppe aufgestellt. - Die Urfache tiefer Bachfamfeit bes Reindes mar die, daß Oberft Mumb, auf die Unzeige, bag Sauptmann Pirquet in Raffeld fen, es für nothig bielt, die Aufmerkfamkeit bes Reindes auf fich zu ziehen, um baburch bas Manover bes Sauptmanns Pirquet zu maskiren; weffbalb er fpat Abende bie Position bes Reindes attafiren ließ. Diefer ichickte aber gleich bie Radricht bavon nach Pontafel, wo um Gin Uhr Rachts Alles allarmirt wurde, und ber Kommanbant fogleich Unftalten machte, um bie ben Steig, ber von Maffeld fommt, befegende Truppe ju unterftugen.

Pirquet verlor bie Geistesgegenwart nicht; sonbern verfolgte vielmehr biese Patrulle bis an die ersten Sauser von Pontafel. Der Feind stand ungefähr 200
Mann stark, auf einer Anhöhe vor der Stadt, und besette
einen Kirchhof hinter einer Brücke, über die man hine
über mußte; was den Eingang auf dieser Seite unmöglich machte. Da der Feind und nicht auf diesem
Punkte erwartete, hatte derselbe keinen Mann auf dem
rechten Ufer der Pontebana aufgestellt. Dieses bemerkte
Pirquet augenblicklich, und detaschirte den Oberlieutenant Grasen Auersperg mit 100 Jägern, mit dem Auftrage, gleich über den Fluß zu sehen, ohne das Feuer des
Beindes zu erwiedern, in größter Eile die Straße zu
erreichen, durch Ponteba dem Feinde in den Rücken zu

kommen, und benselben mit dem Bajonnete anzugrekfen. Auersperg vollzog biesen Auftrag mit der größten Tapferkeit, trot dem, daß er bei Übersetung dieses reißenden Flusses, Wasser bis zum halben Leibe hatte. Hierauf ließ Pirquet die feindliche Stellung stürmen. Der Feind, besorgt, daß er keinen Rückzug mehr finden könnte, verließ in der größten Unordnung jene Position, wurde durch Pontasel gejagt, und bis zur ersten Brücke auf ber Strafe gegen Malborghetto versolgt.

Run fchickte Pirquet eine Abtheilung auf die Strafe von Stalien mit bem Befehle, vor ber Stadt eine Stellung ju nehmen, um fich auf biefer Geite zu beden. Much gab er bem Lieutenant Baper ben Auftrag, ben auf dem Steige, ber nach Raffelt führt, aufgeftellten Feind im Ruden gu nehmen, fich mit ber in Rage felb gurudigebliebenen Abtheilung gu vereinigen, und biefen Beg für feinen Ruckzug ju beden. Ferner ging Diefer Sauptmann auf die Poft, ließ fich Pferde fatteln, und erschien in einigen Minuten, mit mehreren Jagern beritten. - Bald barauf betam er bie Rach: richt, bag fich ber Feind verftartt, auf ber Strafe von Malborgbetto im Borruden zeige. Er ertheilte fogleich bem Sauptmann Geverus vom 8. Jager-Bataillon ben Befehl, Unstalten zu treffen, um foleunigst alle feindliche Magazine, vorrathige Munition, u. bgl. zu vernich= ten. Er felbft aber begab fich eiligft auf der Strafe gegen Malborghetto, und fand feine Avantgarde, beftebend aus 40 Jagern und 30 Mann von Jelachich Infanterie, unter Lieutenant Leon, im Retiriren. Bon feiner Gegenwart angeeifert, blieb Alles fteben, und ohne eine Berftartung ju erwarten, murde ber Feind mit bem Bajonnete angegriffen und jurudgeworfen. Pirquet jagte zu Pferd zwischen bemfelben por, und made te 7 Mann gefangen. - Er verfolgte fodann ben Seind bis an bie Brude von Leopold firden, wo fich Letterer erft auf einer Unbobe binter biefem Ort sammelte. Der Sauptmann ließ ferner eine Abtheilung von Pontafel als Unterftugung zwischen diefen Ort und leopolds-Eirchen vorrücken, nahm gleich fo viele Bauern, als er bekommen fonnte, ließ burch biefelben und feine Leute bie Brude abtragen, und war Willens, fich gleich nachber auf Pontafel ju gieben. Diefer Auftrag mar beinabe icon ausgeführt, und nur noch ein Balten abzutragen übrig, ats ber Feind, ber einige Berftartung von Malborgbetto erhalten, von ber Unbobe berabging, und auf die Brucke furmte. Dirquet, ber feine Leute binter Mauern und in Saufern auf bem rechten Ufer aufftellte, empfing ben Feind mit einem fo wohl angebrachten Feuer, baß er fich binter die gegenüber ftebenden Saufer verftecte, und ju planteln anfing.

In diesem Augenblick erhielt ber Sauptmann Pies quet vom Obersten Mumb ben Befehl, sich mit seinem Kommando nach Tropelach zurückzuziehen. Er erfuhr zusgleich, daß Lieutenant Baper sich mit der zurückzelassenen Abtheisung in Naffeld vereinigt hatte. Der Feind, welcher die Einnahme von Pontasel von der Anhöhe gesehen hatte, wartete nicht darauf, angegriffen zu werden, sondern süchtete sich ganz zerstreut über die Felsen. — Der Sauptmann sah-wohl ein, daß in diessem Augenblicke sich zurückziehen zu müssen, keine kleisne Aufgabe sen, weil ihm der so stark überlegene Feind, der nicht hundert Schritte von ihm entfernt stand, ges wiß auf dem Fuße nachfolgen würde, und er dann viele Leute verlieren mußte. Er entschloß sich daher, sich den

Feind vom Leibe ju ichaffen, eiferte bie Geinigen an, und fagte : "Ihr febt, ber Fein' bat nicht den Muth, berüber ju tommen, geben wir baber ju ibm." - Dann ließ er jum Ungriff blafen, worauf ber Unterjager Operadio gleich über ben Balten lief, ein Trompeter ibm folgte, die andern Jager ins Waffer fprangen, und fich auf den Reind fturgten, der Leopoldstirchen verließ, und feine frubere Stellung auf ber Unbobe wieder einnahm. - Dirquet ließ nun ben letten Balten von ter Brucke obwerfen, und trat feinen Ruckzug nach Pontafel an, ohne bag es ber Reind magte, ibn zu verfolgen. - Diefes Gefecht ift begbalb febr mertwurdig , weil diese 70 Mann einem fiebenmal ftartegen Beind zu imponiren wußten. Lieutenant Leon von Jellabich Infanterie batte babei, nebft feiner Mannichaft, febr viel Sapferfeit und Enticoloffenbeit bewiefen.

Babrend Diefer Beit batte man in beiden Orten Pontafel und Ponteba beträchtliche Brod-, Mehl- und Safer . Magazine in's Baffer geworfen. 3m Spitale, wo Bo Krante lagen, nabm man 120 Bewehre meg. Dann murten alle Detafchements einberufen, um, tem Befehl ju Folge, ben Rudigug über Raffeld nach Eropelach angutreten. - Satte Sauptmann Dir: quet, ber breigebn Stunden im Befige biefer Orte, und vier Poften binter allen Rommunikationen bes Reindes mar, nicht ben Befehl jum Rudjug erhalten, fo batte er, ba fein Rucken gebect mar, und feine Stellung es ibm erlaubte, noch lange biefelbe vertheidigen fonnen. - Der Feind verlor febr viele Sobte und Pleffirte, besonders bei ber Brucke von Ceopolog. firchen; 23 Gefangene murben gurudgeführt. - Bare ber Reind nicht Abends bei Magfeld allarmirt worden

fo hatte Pirquet die ganze Befagung, wie auch mehrere bobe, zu diefer Zeit durchziehende Offiziere, und viele Bagage aufgehoben, und einen Convoi von 160 Ochsen, der sich bei der Nacht davon machte, in tie Bande bekommen.

Sauptmann Pirquet hatte den Befehl erhalten in Tropelach ju bleiben', und diefen Pag mit zwei Jager - Kompagnien und brei von Jellachich zu vertheis digen. Er wurde am 30. Geptember, dann am 1. und 3. Oktober angegriffen, der Feind aber jedes Mal zurrückgewiesen.

Am 5. Oktober versammelte Gen. Echardt seine Brigade bei St. Stephan, um den verschanzten Feind von Windische Feistritz zu verjagen. Sauptmann Pirquet wurde dazu berufen, und bekam den Auftrag, mit vier Kompagnien über alle Gebirge den Feind zu umgeben; welcher sich aber schon früher ohne geleisteten Widerstand zuruck zog. — In Feistritz vereinigte sich die Division Marschall, und marschirte am nämlichen Tage auf einem Fußteig über die Goriacher Alpen bis Sommerwirth, um die feindliche Aremee, die bei Tarvis eine Position genommen hatte, zu umgeben.

Um 7. Oktober führte Pirquet ben Vortrab ber Division mit seiner Kompagnie. Alle Wege waren verhaut, und engten sich zwischen die hohen Felsen ein, so daß Pirquet wohl einsah, im Falle man den Feind hinter einen solchen Verhau, und auf diesen Felsen, wie gegen Pontasel, postirt fande, es unmoglich sep, ihn ohne Flankenbewegung zu vertreiben. Er machte Halt, und meldete dieses. Aber er bekam die Weisung

"vorzuruden," und ben Feind, wo er ibn finden murbe, ju werfen.

Raum breibundert Schritt vorgeruct, bemertte man den Feind auf dem Felfenabhang verftectt. Ein Berbau von Klafterbolz und Steinen, über feche Schub bod, burchichnitt bie Strafe. Pirquet ließ, dem Befebl ju Folge, jum Ungriff blafen, und flieg fogleich auf biefen Berbau. Der Reind fand etliche Schritte entfernt, auf ber andern Geite aufgestellt, und machte ein morberisches Feuer auf die Ungreifenden; wodurch Oberlieutenant Lens, ein Oberjager, ein Trompeter, und mehrere von ber Mannichaft, bie mit Dirquet binauf geftiegen maren, jusammengeschoffen wurden. Da ber Sauptmann bie Unmöglichfeit einfah, auf diefem Berbau zu bleiben , fprang er berunter , und fand icon bie Salfte feiner Rompagnie, durch das Feuer und bas Berabrollen ber Steine von ben rechts und links aufgestellten Reinden , todt und verwundet liegen. -Nachdem eine Ubtbeilung von Biandi Infanterie gur Silfe vorgeruct mar , und Pirquet fab , bag ber Reind fich nur auf bem balben Bergabbang befand, faßte er den Entidlug, diefen Felfen zu erfteigen. Daber ließ er bas Beiden jum Rechtsziehen geben, verbot feinen Leuten, fich mit Schießen abzugeben, und erftieg, trot bes beftigften feindlichen Feuers in feine Flanke, Die unzuganglich geglaubten Felfen. Diefen Marich fette er fo lange fort, bis er bober als ber Feind ftand. Dann ruckte er in beffen glante vor, und jagte durch ein wohlangebrachtes Reuer und Sreinrollen Mues, mas auf bem rechten Flügel mar, berunter. Der Feind blieb aber auf den gegenüber liegenden Felfen fteben, und verhinderte fomobl, bag die Rolonne vorriette, als daß Pirquet von der rechten Seite berunter kommen konnte. Letterer hatte nur 50 Mann von seiner Kompagnie, ohne Offiziere bei sich, da sein braver Unterlieutenant Dubeck auch durch den Leib geschoffen, nehft 60 Mann, Unteroffiziere und Gemeine von seiner Kompagnie, vor dem Verhau lagen.

Mit jenen 50 Mann flieg Sauptmann Pirquet bis auf den Rucken des Berges, der Caifnit dominirt, und fab bier bie feindliche Rolonne auf ber Stras be, die nach Pontafel führt, in größter Gile fich gurudzieben; welches er gleich jurudmeldete, und Berfartung begehrte. Bugleich bemertte er, bag ungefabr ein feindliches Bataillon, von Saifnis kommend, ben namlichen Berg binaufflieg, auf welchem er fich befand. Er befahl fogleich feinen Jagern, fich ju verfteden, und große Steine in Bereitschaft ju balten, bis ber Reind auf beinabe bundert Schritte ankam. Dann ließ er eine Decharge geben, wodurch bie Borderften niebergestreckt, die Undern dadurch erschreckt wurden, und davon liefen. Pirquet aber befahl fogleich, bie Steine nachzurollen; wodurch viele Frangofen zerschmettert wurben, und die übrigen ichleunigft fich juruckzogen, bis an ben Sug bes Berges, wohin ihnen einige Jager nachfetten, und in die auf der Chauffee retirirente Rolonne lebhaft feuerten. -

Pirquet blieb in dieser Stellung, und feuerte ununterbrochen sowohl auf diesenigen Feinde, die den Steig vertheidigten, als in die sich zuruckziehende Rollonne; indem er auf eine Verstärkung wartete, um den Berg berab zu geben. Auch stießen schon etliche Mann von Jellachich zu ihm. Mittlerweile hatte sich eine feindliche Kompagnie Voltigeurs vom 42. leichten

Regiment, 146 Mann ftart, durch eine unbemertte Ochlucht auf ben Rucken bes Berges in feinen eingi= gen Ruckzugsmeg gefdlichen. Bei Erfcheinung berfetben ließ ber Sauptmann bas Beichen gut Reallirung geben. Er batte noch faum 40 Mann um fich, als ber feindliche Rommandant an der Gpite feiner Rompagnie icon gegen ibn lief. Pirquet verbot feinen Leuten, bis auf weiteren Befehl ju ichiegen. Er ließ ben frangofifden Rommandanten auf funfgebn Schritte berannaben, ftur te auf ibn, und ftrecte ibn ju Boben. Die Jager erichoffen die erften Bordringenden, und liefen ben andern berghaft entgegen. Diefe murben burch den unverhofften Ungriff fo aus ber Saffung gebracht, baf fie durch Berabtlettern über die ichroffen Relfen rechts und links ihre Rettung fucten. Doch fie murben Alle von ben Jagern, ba fie nach ungefahr vierzig Schritten, ber großen Abgrunde megen, nicht weiter tonnten, bis auf 36 Mann, die fich gefangen gaben, erfcogen.

Balb darauf tam Sauptmann Negroni von Jellachich Infanterie, ju Sauptmann Pirquet, der ihm die Überzeugung gab, daß er teinen Feind mehr im Rücken babe. Er sing deshalb wieder auf den Feind zu feuern an, indem er wohl fab, daß diese Stellung den rechten Flügel der Division Marschall decke. Erst spat, nach erhaltenem Befehl, verließ er seine Stellung und stieß in der Nacht zu der Division, die sich bis an den Eingang des Bartholo : Grabens zurückgezogen hatte. Durch Vertheioigung dieses Felsens hatte Hauptmann Pirquet den rechten Flügel der Division den ganzen Tag hindurch gedeckt.

Rachdem fich ber Feind gegen Stalien retirirt

hatte, wurde bie Brigade des Gen. Baron Echartt detaschirt, um dem Feind wieder in Rücken zu kommen; weshalb dieselbe nach Tirol, und von Doblach über die Gebirge, in das Piave-Thal marschirte. Hauptmann Pirquet, dessen durch den großen Vertust so sehr geschwächte Kompagnie, durch von den übrigen Kompagnien des Bataillons abgegebene Mannschaft wieder kompletire worden war, blieb immer bei der Avantgarde. Der Feind hatte eine Brücke bei Perarolo demolirt, wurde aber von der Avantgarde umgangen, verjagt, und bis Bellun o versolge, wobsi ihm mehrere Gesangene abgenommen wurden. Der Feind retirirte sich auf das linke Ufer der Piave.

Um 22. Oftober marichirte die Brigabe nach Ba f fano. Drei Kompagnien Sager, zwei von Bianchi, und ein Blügel Sufaren, unter Sauptmann Blette vom B. Jager = Bataillon , wurden auf ber Strafe nach Erevifo betafchirt, um ben Dag von Deberoba ju befegen, und baburd ben Mucken ber Brigabe gut beden. Babrend bie Patrullen besfelben bis Trevifo gingen, obne einem Reind zu begegnen, und man überbieß behauptete, daß die Urmee bes Dice : Konigs von Italien noch am Ifongo fen, erfuhr man durch Runte ichafter, bag ungefahr 300 Dann beim Bruckentouf von Marvefe, am rechten Ufer der Diave, fich befanden. Sauptmann Dirquet betam ben Auftrag, am 24. Oftober mit 80 Jagern, 70 Mann von Bianchi und 40 Sufaren, bei welchem Detafchement fich nur 2 Offiziere befanden, über Cavallo und bem Do n= tello : Bald ben Feind zu rekognosziren. Derfelbe faßte ben Entichluß, biefe Brude, ale den einzigen Rudjug ber feindlichen Urmer, ju überfallen und abgu-Dir. milit. Reitfdrift. 1824. III

brennen; baber er in allen Ortschaften Comefel, Pech, Sanf, und andere brennbare Materialien auftreiben ließ, und fie, auf Wagen gelaben, mit fich führte. —

218 der hauptmann Pirquet aber in dem Bald von Montello vor Santa Mama ankam, fließ feine Avantgarbe auf ben Reind. In ber Meinung, bagbiefe Truppe nur eine Refognoszirung mare, um einige Befangene ju machen , betafcbirte Dirquet ben Oberlieu. tenant Baron Edbardt mit 30 Jagern, mit ber Beifung, fich burch ben Balb ju fchleichen, und bem Feinde in Rucken zu kommen ; - bann gemeinschaftlich mit ibm ju attatiren, und ben Feind gum Rudjug ju zwingen. Er ftellte feine Referve und Ravallerie in Canta Mama auf, griff ben Reind mit 60 Mann an, und warf ibn , erfubr aber burd mehrere Bleffirte und Befangene, bag er es mit ber gangen feindlichen Divis fion Grenier (wovon 4 Bataillons und 2 Estabrons bereits gang in ber Rabe, und jum Gefechte bereit maren) ju thun babe. Daber ließ er gleich jum Rudjug blafen, und jog fich auf feine Referve jurud. -" Pirquet wollte feine Retraite fortfegen. Er tonnte aber ben Oberlieutenant Echardt, den man in der Rlanke bes Feindes plankeln borte, nicht verlaffen, und befabl alfo, ungeachtet ibn ber Reind fark verfolgte, ber Mannichaft, bie icon im Feuer mar, fich zu realliren, und binter Santa Mama, mit ber Ravallerie, fich aufzustellen. Bugleich schickte er bem Oberlieutenant Edbardt ben Befehl, fich in Gile jurudzugieben, und griff mit ber Referve ben Feind an, ben er auf beffen ungefahr 2000 Mann ftarte, aufmarfdirte Saupttruppe warf. Erft als er vermuthen tonnte, daß Oberlieutenant Echardt jene Beifung bereits erhalten baben mufse, trat er seinen Rückzug an, wobei er von einer grogen Unzahl Feinde verfolgt wurde.

Die feindliche Ravallerie brang auf ber Strafe vor, und gerftreute die wenige Mannichaft nach beiden Geiten berfelben. - Sauptmann Pirquet fprengte gur Referve, wo er ben Oberlieutenant Edbardt ichon fant. Diefem ertheilte er gleich ben Auftrag, eine Maffe auf bet Strafe zu bilden, und fich febr langfam gurudzugieben. Er felbft aber mit feinen Sufaren verftedte fich rechts und links von ber Strafe, binter die Saufer von Santa Mama, ließ den Feind zwischen fich tommen, überfiel ibn fodann, und jagte benfelben bis auf feine Infanterie jurud, welche in Rolonne vorrudte. Daturd befreite er feine rechts und links von ber Strafe gerfprengten Leute, Die Beit gewannen, fich bei Oberlieu. tenant Edhardt ju realliren. Er bemerfte aber , als et jurudtam, und feine Ravallerie wieder binter ber Dafe fa formirte, bag eine feindliche Ravallerie : Rolonne, bie langs ber Diave marfchirte, ibn bald abgefchnitten batte. Diefe ließ er fogleich burch die Beingarten mit Planklern angreifen; worauf fie Salt machte, und aufmarfdirte .- In diefer Zeit hatte Pirquet die Unbobe von Ciano erreicht. Die feindliche Kavallerie mar aber bes reits auf die Strafe getommen, und griff feine Maffen mit vielem garmen an. Gie murbe jedoch burch Plank-Ier juruckgewiesen, und obicon fie ihren Ungriff breimal wiederholte, blieb felber boch ohne Erfolg. - Der Sauptmann Pirquet mußte vier Stunden retiriren, ohne eine Unterftugung ju finden, bis er fpat in ber Macht zu Sauptmann Flette bei Pederoba fließ .-

Als der Bice-König erfahren hatte, daß ein öfts reichiches Korps gegen seinen Mucken marfdirte, hatte

er gleich die genannte Division Grenier gurudgefenbet, und zwar in größter Eile, woburch biefelbe gang etmildet war, und an diefem Lage (ben 24. Oftober) von Conegliano antam. Bare Pirquet um einen Zag früher zu diefer Retognoszirung geschickt worden, fo batte er ficher die Brucke von Rarvefe zerftort. - Diefe Meine Abtheilung geigte febr viel. Kaltblutigfeit. Der Reind verlor viele Leute, besonders bei der Ravallerie-Attate. Die meiften Gefangenen liefen jedoch wieder bavon. Unter ben Gebliebenen befanden fich Leute aus bem 26., 33. und 35. feindlichen Infanterie-Regiment. - Sauptmann Pirquet verlor 6 Todte und 18 Verwundete. Unter Lettern befand fich Oberlientenant 2Barbener von Biandi Infanterie, ber fich febr auszeichnete. Oberlieutenant Baron Echardt bewies viele Kaffung und Lapferkeit. Rein Mann wurde gefangen. Der hus far Stiglit von Frimont Sufaren that Bunber ber Tapferkeit; indem er mehrere Male auf die nachfol= genten Reinde eindrang, und viele jusammenbieb.

Der Feind nahm in Onigo eine Stellung, ruckte am 26. Oktober früh in brei Kolonnen vor, und
warf die Vorposten auf die Position von Pederoba.
Nachdem die Nachricht eingegangen war, daß eine feindliche Kolonne über die Gebirge gegen Feltre vorrückte,
war Hauptmann Flette, um diese zu becken, zurückmarschirt. Hauptmann Pirquet aber hatte seine Kompagnie auf den Felsen und in der Mühle, knapp an
der Piave, vertheilt, und 60 Husaren waren hinter
dieser Mühle versteckt. Durch das Feuer aus allen Fenstern und vom Felsen herab, wurden zwei Ungriffe abgeschlagen, und der Feind, weil es stark zu regnen
ansing, und seine Gewehre nicht mehr losgingen, ge-

awungen, fich zuruckzuziehen. Auf bieses fprengte Pirquet an ber Spige seiner Kavallerie ihm nach, betam aber, als er die feindliche Kavallerie auf der Straße erreicht hatte, und in dieselbe einhieb, einen Pistolensschuß in die rechte Hand, welcher ihn verhinderte, den Feind zu verfolgen, und viele Gefangene dadurch machen zu können. Der Feind zog sich auf seine Stellung zuruck, und die Borposten wurden wie vorher aufgestellt. Die Nachricht von dem Vorrücken einer feindlichen Kolonne durch die Gebirge war falfc. — Trost dem, daß Pirquet durch diese Blessur viele Schmerzen litt, verließ er keinen Augenblick seine Kompagnie.

2m 28. Oftober verließ ber Reind in ber Macht feine Stellung bei Onigo, und folgte ber Armee bes Dice-Konigs, ber die Brenta in Baffano paffirt batte. Das Detaschement bes Sauptmann Rette vereinigte fich am 29. mit bem Vortrab bes FME. Rabivojevich, und rudte am 30. ju ber Brigade in Baffano ein, welche am 4. Movember über die Brenta nach Bicena marichirte, und auf ber Strafe gegen Berona vorructe. - Um 10. November war bei Calbiero ein fleines Borpoftengefecht, und am 12. rudte bie Avantgarbe ber Brigade, unter Oberft Bretfchneiber, vor. Sauptmann Pirquet führte ben Bortrab. Unfere Sufaren bemeifterten fich ber Brude von Rago. Der Feind jog fich aber in die Baufer juruck, und verurfachte ber bitreichischen Ravallerie vielen Berluft, bis Pirquet ibn burch Umgebung jum Rudzuge gwang. - Der Reind fand bei Gan Martino auf ber Strafe mit einer Ravallerie : Maffe. Diefer Sauptmann folich fich burch bie Beingarten in beffen Flanke, und zwang ibn gum Ruding; nachbem er ibm vielen Schaben verurfacht

batte. Er bemertte nun, bag, wenn ber Reind im Befibe bes Rirchhofes von Gan Martino bliebe, es une moglich mare, vorzuruden, und entichloß fic, nachdem bie Unterftugungstruppe angekommen mar, diefen Rirchbof bem Beinte zu nehmen. Bu biefem 3med begab er fich einige bundert Schritte gurud, ichlich fich mit feis ner Rompagnie einzeln burch Graben auf die Bebirge, und fam, ohne bemerkt worden ju fenn, hinter biefen Rirchhof, ber auf einer Unbobe ftand, gang von Mauern eingeschloffen, und ungefähr mit 150 Mann befett mar. Er fturmte fogleich bei ber hintern Thur binein, wobei alle Reinde, die nicht gleich über die Mauer-fprangen, jufammengeschoffen ober erftochen wurden. - Bon bier aus bemertte Dirquet , bag fich bie oftreichische Saupttolonne auf ber Strafe jurudgog. Um nicht abgefchnite ten ju werben, mußte auch er fich eiligst jurudzieben, und erreichte auch noch zu rechter Beit ben Rachtrab, -In tiefem Kirchofe lagen gewiß über 60 Tobte und Bleffirte vom Beind; bagegen von den faiferlichen Jagern nur 2 Todte und 6 Bermundete maren. Man jog fich bis la Dofta gurud, mo Pirquet ben außerften Borpoften erhielt, und alle Augenblice mit bem Feinbe, ber febr unruhig mar, plankeln mußte. -

Der Haupttheil ber Urmee war erst in Bicenza eingetroffen, und die Brigade Echardt besetze allein die Position von Caldiero. Der Bice-König stand mit seiner ganzen Urmee vor Berona. Um 15. No- vember früh wurden die Borposten vom Feinde anges griffen, und man erfuhr, daß der französische Feldherr mit seiner ganzen Macht im Unrücken sep. Auf dieses bekam Pirquet vom Gen. Echardt den Besehl, sich nach Caldiero zurückzubegeben, und diesen Ort auf

bas Außerfte ju vertheibigen. Er betam ju biefem 3mede, nebst feiner Rompagnie, noch eine Division von Bianchi unter Sauptmann Graf Brigibo. Er ftellte fogleich feine Leute auf ben Thurm und in die Baufer, und folug jeben Ungriff bes Beinbes auf biefen Ort jurud. - Mun borte man auf unserer rechten Rlante, im Gebirge gegen 3lafi, ein febr fartes Reuer, und der Reind nabte mit ftarken Kolonnen von diefer Unbobe in ben Rucken unferer Stellung. Die fcmache Brigade, bie Befahr lief, abgefdnitten ju werden, jog fic, um eine Position jenseits bes Alpon bei Billa nuova zu nehmen, zurud, und ber Feind ructe auf ber Sauvtstraße mit allen Baffengattungen in gefchloffener Rolonne vor, befette gleich die Unboben binter Caldiero, und umringte icon biefen Ort mit Ravallerie. Da Pirquet fab, daß er in diefem offenen Orte ber Armee unmöglich nuten konne, verfammelte er feine drei Rompagnien, und formirte eine irregulare Daffe' aus Jagern und Bianchi Infanterie. In biefem Augenblicke bekam er einen Ochuß in die linke Ochulter. Non feiner Bleffur an ber rechten Sand noch nicht gebeilt, murbe er baburch an beiben Banten labm. Ungeachtet beffen ließ er auf die feindliche Ravallerie, die ibm ben Untrag, fich zu ergeben, machte, feuern, ging mit feiner Maffe auf fie los, öffnete fich ben Beg burch ben Keind, und erreichte bie Beingarten und Reisfelber, mobin ibm die Ravallerie nicht nachfolgen konnte, und bie Artillerie, die von denen Anboben immer nach ihm fcog, ibr Reuer einstellte.

Da Pirquet wußte, baß eine feindliche Kolonne auch gegen Albaredo vorruce, schlug er ben Beg babin nicht ein, weil es zu vermuthen war, baß er ben Beind schon auf dem Damme finden wurde, wo er hinüber mußte. Er zog sich daber lieber langs der Schuptfiraße fort, die vom vorrückenden Feinde bedeckt war,
schlich sich die Villabella, und rückte in Villanuova zur Brigade, wo man ihn schon gefangen geglaubt batte.

Buerst ließ er sich verbinden. Dann half er noch mit seiner Kompagnie mehrere Stürme des Feindes auf die Britche des Alpons abschlagen. Er verlor von seinem Detaschement 36 Tobte und Verwundete, aber teinen einzigen Gefongenen. — Da Sauptmann Pivsquet durch vielen Blutvertust sehr geschwächt worden, befahl ihm sein Brigadier, Baron Echardt, sich zuruckzubegeben. Er mußte daher seine brave Kompagnie mit Wehmuth verlassen, und nach Vicenza zurfückgeben.

### IV.

# Reueste Militärveränderungen.

Beförderungen und Überfehungen.

Babogrebarg, Obffl. v. St. Georger Gr. J.R. g. Obff. im Liccaner Gr. J. R. bef.

Schaitinety, Doffl. v. 1. Szeller Greng J. R. g. Doff. im Ottochaner Gr. J. R. betto.

Tursty, Maj. v. Gradistaner Gr. J. R. 3. Dofft. im St, Georger Gr. J. R. betto:

Lebzeltern, Maj v. wallath. illyr. Gr. J. R. 3. Doftl.

Anefevich, Mai. v. Liccaner Gr. J. R. quat. 3. Ottochaner Gr. J. R. überfest.

Degner, titl. Maj. aus dem Penfionsftand, beim boom. Greng Rordon angeftellt.

Winzingerode, Bar., F. v. E. S. Rarl J. R. z. Ul. im R. bef.

Schenk, Rad. v. Pioniert. z. F. bei G. P. Rarl J. R. betto. Serrin i, F. v. G. P. Toskena J. R. z. Ul, im R. betto. Rurzendorfer, Agistabine betto z. F. im R. beito. Petke, eppr. Rad. v. Czatorisky J. R. z. F. im R. betto. Rehm, Kapl. v. G. Hainer J. R. z. Pptm. im R. betto. Schwarzen berg, Fürst Karl, Rapl. v. betto z. Pptm. im R. betta.

Jancovsky, Obl., Rgts. Adj. v. dettoz. Rapl. im R. detto. Hopfern, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Beer, Ul. v. Bar. Zach J. R. z. Obl. im R. detto. Großer, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Stella, Ul. v. Lufignan J. R. z. Obl. im R. detto. Leitenburg, F. v. dettoz. Ul. im R. detto. Ranig I, Graf Aloto, orb. Rab. v. Lufignan J. R. z. F. im R. bef.

Bintler, F. v. Beffen - Pomburg J. R. z. Ul. im R. detto. Landiger, Keldw. v. detto-4. F. im R. detto.

Bent, Rapl, v. Trapp 3. R. j. Sptm. im R. detto,

Striebela Oblev. Albert Giulay J. R. g. Rapl. bei Trapp J. R. detto.

Brandmayer, Rad. v. Ptoniert. j. F. bei Trapp 3, R.

Butter, Obl. v. Chafteler 3. R. j. Rapl. im R. betto.

Seidl, Ul. v. detto j. Dbl. im R. betto,

Attems, Graf Berman, F. v. Detto j. Ul. im R. betto.

Settele: Ratstad. v. betto j. F. im R. detto.

Rlein, Rapl, v. Raffan 3,R, 5. wirkl. Spim. im R. betto.

Daugr, Bar., Dbl. p. detto g. Rapl. im R. detto.

Ripta, Ul. v. detto &. Obl. im R. detto.

Cronberg ; F.v. detto j. Ul. im R. detto.

Ruffo, expr. Rad. v. G. G. Johann Dragoner 3. F. bei Raffau J. R. detto,

Brabeg, Rapl. v. Nugent J.R.g. mirkl. Optm. im R. detto. Brebe, Bar., Obl. v. betto g. Rapl. im R. detto.

Etarb, Ul. v. betto. j. Obl. im R. betto.

Billentamp, &, v. detto j. Ul. im R. Detto.

Slesat, Ul. v. Mar Joseph J. R. z. Obl. im R. detto.

Theil, F.v. Detto g. Ul. im R. detto.

Farta 6, 3., Bat. Abj. v. betto j. Ul. im R. betto.

Blefin, F. v. Ignas Giulay J. R. s. Ul. bei Efterhagy J. R. detto.

Ubelly, eppr. Kad. v. 4. Jägerbat. 3. F. bei Pring Bied. Runtel J. R. betto.

Rheinbach, Obl. v. Burtemberg J. R., g. St. Georger Greng J. R. überfest.

Oftoid, Obl. v. Ct. Georger Greng J. R. j. Würtemberg J. R. detto.

Rorg, &. v. Mayer 3. R. g. Ul. im R. bef.

Mitterbacher, Agtstab. v. G. P. Franz Karl J. R. z. F. im R. betto.

Mingel:, Ul: u. Bat. Abj. v. Salins J. R.z. Obl. im R. bef. Standeisty, Wey: detto g. Obl. im R. betto.

Sedlaczek, F. u. Bat. Udj. v. detto z. Ul, im R. detto.

Poforny, F.v. detto g: ML im R. detfp.

Rramer, ord. Rad. v. detto g. F. im R. detto, ....

Stronety. Bar., Rad. v. G. S. Rainer J. R. j. F. bei Saline J. R. betto.

Mariaffy, Rgtskad. v. Ignaz Giulay J. R. & F. im R. betto. Branden ftein, Bar. F. v. Bianchi J. R. 4. 111. im Rbetto.

Grupp, Kad. v. detto f. F. im R. detto.

3 uther, Obl. v. G. D. Frang Kur. z. Rittm. im R. detto.

Gich berger, Ul. v. betto g. Obl, im R. detto.

Cbenführer, Ul. u. Ratsadi, v. detto g. Obl.im R. detto. Palfy, Rad. v. G. G. Franz Rur. z. Ul. im R. detto.

Festetits, Graf Steph, Rad. v. betto z. Ul, im R. detto.

Ballifc, Bar., 2. Rittm. v. Pring Friedr.v. Cachfen Sur, g. 1. Rittm. im R. betto.

Stein, Bar., Dbl. v. detto &. 2. Rittm. im R. betto.

Calm, Obl. v. Konftantin Rur. g. Pring Friedrich v. Sachfen Rur. überfest.

Donos, Graf Unt., Rad. v. 2. Art. R. g. UI. bei PringFriedrich v. Sachfen Rur. bef.

Rlehe, Obl. v. Aronpring Ferd. Rur. g. 2. Rittm imR detto. Rovats, 111. v. detto g Obl. im R. detto.

Roller, Ul. u Rgtsadj. v. detto &. Obl im R. detto.

Radestn, Graf, Ul. v. detto g. 3. Jägerbat. überfest.

hormath, Ul. v 3. Jägerbat. z. Aronpring Ferdinand Kur. detto.

Nitorowis, Agestad. v. Aronpring Ferdinand Aur. z. Ul. im R. bef. .

La Marre, Bar., Obl. v. Ronftantin Aur. 3. Schwarzens berg Uhl., überfest.

Behrle, Obl. v. Schwarzenberg Uhl. z. Konstantin Kur. Detto.

D'O livier, Bar., Obl. v. Schneller Chev. Leg. 3. Ronftantin Aur. detto. Fest e'tito, Geaf Rudolph, Ul. v. G. D. Joseph Sus. 3.
Obl. bei Kronpring v. Baiern Drag, bef.

Liechten frein, Fürft Frang, Ul. v. Raifer Chev. Leg, g. Obl. bei G. B. Rarl Ubl. detto.

Lederer, Bar. Aug., Obl. v. Rronpring v. Baiern Drag. g. Raifer Chev. Leg. überfest.

Bigigmann, 2. Rittm. v. Rofenberg Chev. Leg. 3. 1. Rittm. im R. bef.

Sauptmann, Dbl. v. detto j. 2. Mittm. im R. dette.

Bonneburg, Bar., Ul. v. detto j. Dbl. im R. detto.

D'U d d a, Marq., F. v. Ignag Giulay J. R. z. Ul. bei Rofenberg Chev. Leg. betto.

S 3 a b o , Obl. v. Raiser Duf. im Civile als Provinzials Rommiffar angestellt,

Boller, Ul. v. detto j. Dbl. im R. bef.

Gafparowics, Wachtm. v. detto j. Ul. im R. detto.

Lenten, Ageetad. v. E. H. Joseph Hus. 3. Ul. im R. detto. Faltenstein, Bar., Kad. v. Kienmayer Hus. 3. Ul. im R. detto.

Chrift, Bar., Rad. p. Frimont Sus. 3. W. im R. detto. Ferengi, Ul. v. Szekler Gus. 3. Obl. im R. detto.

Mihally, Wachtm. v. detto g. Ul. im R. detto.

Faltenhausen, Bar., Ratstad. 5. G. D. Rarl 1161. 3. Ul. im R. detto.

Liechten ftein, Fürst Karl, als 1. Rittm. bei Raifer Uhl. neu eingetreten.

Ruftreba, Kapl. v. z. Banal Gr.J. R. z. Optm. imR. bef. Wuszulin, Obl. v. detto z. Kapl. im R. detto.

Jagodits, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Spoliarevich, F.v. detto j. Ul. im R. detto,

Semfen, erpr. Kanonier v. 5. Art. R. 3. F. im 1. Banal Grenz J. R. detto,

Roko 6, Obl. v. 1. wallach. Grenz J. R. z. Rapl.im R. detto. Dedovich, Ul. v. 2. Jägerbat. z. Obl. beim 1. wall. Gr. J. R. detto.

Militjen, Oberbrudenmeifter v. Tichaitiftenbat, g. Ul. im Bat. detto.

-Boffaß, Ul. v. 1. Jägerbat. g. 7. Bat. quat in die Biel. lichfeit.

Strahl, Ul. v. g. Jagerbat. 3. 10. Bat. überfett. C beran, Obl. aus dem Denfionsftand g. 2. Garnifonsbat. eingetheilt.

Füllety, Dbl. v. detto detto g. betto betto.

Strobet, Obl. v. detto detto g. 3. gall. Rordone - Abth.

Etert, Oberfeuerwert. v. Bombardiert. z. Ul. im 4. Urt.R. Bef.

Bbrdlicgta', g. Rittm. ans bem Penfioneft., g. Dif. Rubrmefenstorps angestellt.

# Benfionirungen.

Biedmaner, Oberft v. Liccaner Greng J. R. mit GD. Rar.

Alexandrovich, 1. Rittm. v. Raifer Uhl.

Subel, 1. Rittm. v. Dring Friedrich v. Cachfen Rur.

Teger, Sytm. v. val. Duta J. R.

Diftrid, Sptm. v. Trapp 3. R.

Dufreene, Chev., Sptm. v. G. D. Rainer 3. R.

Sartia, Obl. v. Alexander 3. R.

Baner, Ul. v. G. H. Karl J. K.

Emerling, F. v. Cjatoristy 3. R.

Calligarich, Obl. v. Lufignan 3. R.

Dobln, Ul, v. Beffen . Somburg J. R.

Buda, Obl. v. Mar Joseph 3. R.

Raraiga, Dbl. v. Gfterhagy J. R.

Schönau, F. v. Geppert J. R.

Thier, 2. Rittm. v. G. B. Frang Rur.

Bliegelsfeld, Ul.v. detto detto.

Chraftel, 2. Rittm. v. Kronpring Ferbinand Rur.

Cheran, Obl. v. Rronpring v. Baiern Drag.

Rraliget, Ul. v. Rienmaner Suf.

Chellegredian, F. v. Ottochaner Greng J. R.

Boursgan, Ul. v. 1. mall, Greng 3. R.

Bapf, Ul. v. 7. Jagerbat.

Unger, Ul. v. z. Garnifonsbat. Deimling, Ul. v. betto. Roffi, Ul. v. 5. Garnifonsbat,

#### Quittirungen.

Schlosser, Obl. v. Salins J. R.
Sanka, Ul. v. Prinz Friedrich v. Sachsen Kür.
Mezösi, Ul. v. E. H. Ferdinand Hus. mit Kar.
Malaguzzi, Graf, Ul. v. detto ohne Kar.
Szunerits, F. v. E. H. Franz Karl J. R.
Guttenberg, Bar., F. v. Rerpen J. R.

#### Berftorbene.

Czerwinka, GM. und Mil. Kommandant zu Semlin. Bay, Bar., GM. aus dem Armeestand.
Thürheim, Graf Jos., GM. aus dem Penstonsstand.
Barony, Obst. v. Raiser Jäger R.
Beiß v. Rettenberg, Obst. v. Pensionsstand.
Raab; Maj. v. detto.
Rhünel, Franz, Maj. v. 1. Art. R.
Brisak, Obs. v. 3ach J. R.
Bianchi, F. v. Albert Giulay J. R.
Gumpinger, Raps. v. Chasteler J. R.
Bögels, F. v. E. P. Franz Rarl J. R.
Jacobi, Ul. v. Bianchi J. R.
Rrauß, 1. Rittm. v. E. P. Joseph Pus.
Pauer, Pptm. v. Pontoniersbat.

# Berbefferungen im fechften Beft.

Geite Reile ftatt: lies: 240 3 von unten an fich gieben an fich ju gieben 11 von oben } Gen. Pfan 243 Ben. Pfau 244 10 von unten 14 von unten am 14. Juni am' 13. Juni 296 14 von unten 14 7000 Mann ju 700 Mann.

Bon der öftreichischen militarischen Beitschrift find folgende Jahrgange um die beigefesten Preise zu erhalten :

Neue Auflage ber vergriffenen Jahrgange ber militaris ichen Zeitschrift 1811 und 1812.

3mei Bande, 83 Bogen ; mit dem Plane der Gegend an der Etich und am Mincio.

Preis: Zwanzig Gulben Ginl. Sch.; — für f. f. herrn Militars vierzehn Gulben Ginl. Sch.

#### 3nhalt:

(Die Inhaltsanzeigen biefer, und ber beiben folgenden Jahrgange 1818 und 1819 wurden am Schluffe bes britten heftes 1824 mits getheilt.)

#### Jahrgang 1818.

3wölf hefte mit 1) einer Rarte der pyrenaifchen Salbinfel;
2) einem Plane Balencias.
Preis: Bier und gwangig Gulben Ginl. Sch.; - für f. f. berrn

# Militars vierzehn Gulben Gint. Gd. 3ahrgang 1819.

3mölf hefte mit 1) einer übernatistarte des Rriegsichauplages in ben Niederlanden 1815; 2) dem Plane der Schlachten bei Ligny, Quatre Bras und Waterloo; I)einemplan der Schlacht bei Tolentino.

Preis: Bier und zwanzig Gulben Ginl. Co.; - für f. f. herrn Militars vierzehn Gulben Ginl. Co.

#### Jabraana 1820.

3wolf hefte mit 1) einer Rarte von Serbien ; 2) einer überfichts. Farte der Begend am Mincio; 3) einem fortifitatorifchen Plane; 4) einem nach ben Stufen der Bangbarteit gegeichneten Terrams

Preis: Bler und gwanzig Gutben Ginl. Sch.; - für f.f. herrn Militars vierzehn Gutben Ginl. Schein.

Inhalt: Die Feldzüge von 1601 und 1602 der kaiferlichen Armeen gegen die Turten. — Die Schlacht bei Lobofit, und ibre Folgen. Im Jahre 1756. — Feldzug in deu Niederlanden 1794, (Schlug.) — Des Krieges in Spanien und Portugal vierter Feldzug. (Bom Jänner 1810 bis Mai 1811.) — Auszüge aus einem Las aeduce von den Feldzügen in den Jahren 1813, 1814 und 1815. — Das Gefecht der öftreichischen Division Merville het Pozzoto am Mincio, am 8. Februar 1814. (Mit einer Übersichtskarte der Ges gend am Mincto.) — Das Gefecht von Waterloo 1815, von preus filder Seite angeseben. — Johann Graf von Sport, f. f. Genes tal der Ravallerie (Viographie) — Beaulicus Netrolog. —

Über Serbien. (Mit einer Karte biefes Landes.) — Ginige Bestrachtungen über Berbefferung ber fichenben heere. — Uber ichmere und leichte Reiterei. — über ven Ginfluß ber militarifchen Gefunds heitspolizei auf ben Aufand ber Deere. — Aphorismen aus ber

Kriegskunk. — Etwas über Waffenübungen. — Werden heere durch ben Krieg bester ober follechter, und wann erfolgt das Eiste ober das Undere? — über ben militärischen GeleUschaftston. — über die Ererzierübungen der Artillerie. — Die militärische Aufnahme, ihre Borzüge und Mängel. (Mit einem nach den Stufen der Lerrauns Gangbarteit geziechneten Plane.) — Taftische Belehrung über den Gebirgstrieg. — Betrachtungen über die neue Befestigung. (Mit einem Plane.) — Wetrachtungen über die neue Befestigung. (Mit einem Plane.) — Wie soll ein mathematisches Lehrbuch für die bei den Regimentern bestehenden Offiziers und Kadeten Schulen besschaffen sehn? — Bemerkungen über die Militär: Literatur der neuer ren Zeit, nehk einem Vorschläge zur zwiedmäsigen Bearbeitung einer allgemeinen Kriegsgeschichte. — Miszellen. — Literatur. —

#### Jahrgang 1821.

3wolf Befte mit 1) einem Durchschnitte eines Bergafies; 2) einer Tafel mit Urtillerierichtmaschinen; 3) einer Rarte von Gudfranfreich; 4) Plan bes Sturms ber Gerbier auf Ghabac, am 26. Juni 1806.

Preis : 24 fl. Ginl. Sch. - Bur f. f. Militars 14 fl. Ginl. Sch.

In halt: Gleichzeitiger Originalbericht über bie Begebenheisten bes Turkenfrieges in den Jahren 1592 und 1593. — Die Ereige fiffe beim neabolitänischen heere im Feldjuge 1798—1793. — Macodonald Zug über den Splügen im Dez. 1800. — Geschichte der Ereignifie in Serblen 1804 — 1812. — Geschichte des k. k. Liniens Infanterie Regiments Baron Rerpen Nr. 4g in den Feldzügen insten 1803, 1814 und 1815. — Beitrag zur Geschichte des neum ten Rorps der französischen urbündeten Urmee im Feldzug gegen Ausstand 1812; mit einem Undange in besonderer Beziehung auf die Geschichte der großbergogisch oddenschen Truppen in diese Weldwicke der Feldzuge 1813, 1814 und 1815. — Geschichte des k. k. Liniens Infanterie Regiments Erzberzog Rudolph Nr. 14 in den Keldzügen 1833, 1814 und 1815. — Derstellung der Kriegssereignisse im südlichen Frankreich im Jahre 1814. (Mit einer Karte von Südskrankreich.) — Die Belagerung von Hüningen 1815. — Les garus Schwendi, k. k. General Lieutenant. Geb. 1525, gest. 1584, (Wiegraphie des selesten nud Original Denklopist über den Krieg gegen die Türken 1566.) — Ottavio Piccolomini, k. k. Generals Lieutenant. Geb. 1599, gest. 1656. (Original Biographie aus der Feber eines Gleichzeitigen.)

Über die spanischen Guerillas. — Organisation und Einrichstung der tonigliche; preußischen Armee. — Über den töniglichestansbissischen Generalfied. — Berich über die Ekrarktersstie der Hoch gebirge in militarischer hinsicht. (Mit dem Durchschnitt eines Bergs afteb.) — Geschichte der muster 1813—1814 unter der Belagung zu Maing berrtscheiden Geweide. — Die militärische Beredambeit. — Aphorismen aus der Kriegskunst. — Bersuch einer Darsellung der Ursachen des fehlerhaften Schiegen mit Geschügen. (Mit einer Aupfertafet.) — über einen Borschlag zur Bertheidigung gegen den Massen, Angriff der Infanterie. — Bon der zweckmäsigen Urt, ein Goldatenpferd abzurichten, und den daraus entspringenden Boretheilon. — Ehronologische übersicht einiger Ersindungen in der Kriegskunst. — Mehrere kleinere Ausstäuße. — Regensonen militäre

fer Berfe.

(Die Fortfehung folgt.)



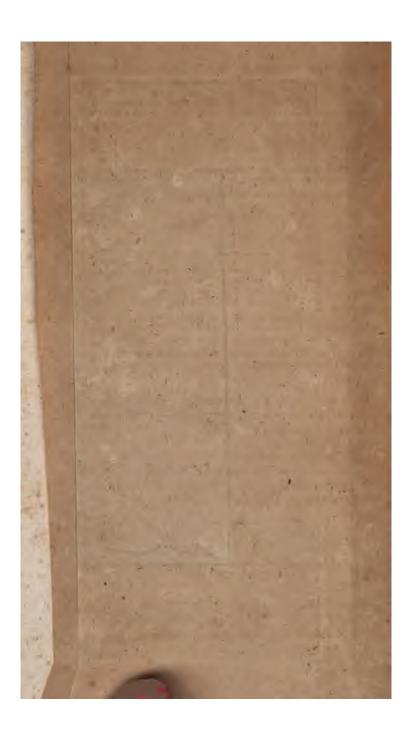

# Oestreichische militärische

# Beitschrift.

Udtes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3. B. Schels.

23 ien, 1824.

Gedruckt bei Anton Straug.

•

.

•

•

•

.

.

.

# Die Feldzüge der Oestreicher in Ober= Italien

in den Jahren 1733—1735.

Bierter Abschnitt.

Die Öftreicher, unter dem Feldmarschall Graf Königseck, überfallen das allitte Geer bei Quistello an der Secchia, am 15. September 1734. — Die Schlacht bei Guaftalla, am 19. September. — Der Entstat von Mirandola, am 12. Oktober. — Fernere Bewegungen der Beere an dem Oglio, der Adda, und dem Po, bis zur Beziehung der Winterquartiere. —

Es hatte sich im öftreichischen Sauptquartier zu Sant Antoniano die Besorgnis verbreitet, daß der Feind gegen das Hauptmagazin in Reggio, gegen Guastalla, und gegen die Verbindung des
Heeres mit dem Po, sogleich eine Unternehmung versuchen werde. Auch war der im Lager besindliche Vorrath an Brot ganz aufgezehrt, und die Munition größten Theils verbraucht. Der Feldzeugmeister Prinz Ludwig von Würtem berg beschloß daber, noch am
Jo. Juni Nachmittags die Armee an die Enza, nach
dem sieben Miglien entsernten Monte hiarugolo,
zurück zu führen; sowohl um die gefährdeten Punkte
und Kommunikationen zu becken, als auch um den Truppen, die so sehr gesitten hatten, die nöthige Zeit zur
Erholung zu verschaffen, den großen Abgang an Ge-

neralen und Offizieren nach Möglicheit zu erfeten, und bann bem Feinde besto fraftiger zu begegnen. — Der Marsch wurde in zwei Kolonnen ausgeführt, und bas Lager, in dem die Armee des Abends eintraf, vor jenem Marktsecken genommen. —

Noch am 30. Juni war ber Marschall Broglio aus dem Lager bei Parma mit 3 Brigaden Infanterie, 5 Brigaden Karabiniere, und 8 Regimentern Dragoner, gegen den Po aufgebrochen, um auf jener Seite die Bewegungen der kaiserlichen Armee zu bewachen. Er nahm seine Richtung gegen Proviglio. — Die alliirte Armee veranderte am 1. Juli ihr Lager bei Parma dadurch, daß dasselbe nach San Lazzaro übersett wurde. —

Es lief am 1. Juli die Radricht im öftreichis foen Sauptquartier ju Montechiarugolo ein, baß ber Konig von Garbinien gleich nach ber Schlacht einen großen Theil ber Urmee an die Enga, nach Gorbole und Cant Silario, betafchirt habe. Gie beftartte ben Pringen von Burtemberg in ber Meinung, bag ber Feind eine Unternehmung gegen Reggio im Ochilbe fubre. Diefen wichtigen Puntt, in dem die Sauptmagagine, die fcmere Artillerie und bas Urmeegepade maren, ju fichern, beschloß ber Pring die Fortfetung bes Ruchzugs; obwohl ber Bergog von Dobena einen Minifter an ben Pringen gefandt, und ibn bringend erfucht batte, mit bem faiferlichen Scere an ber Enga fteben ju bleiben, und fein Cand ju beden. - Im Schloffe ju Montediarugolo murbe eine Befatung von 200 Mann gurudgelaffen. Die Armee marfchirte am 2. Juli in bas Lager bei Reg. gio. Sier wurde nun bas feierliche Leichenbegangniß

bes Feldmarschalls Grafen Mercy, mit allen militarisichen Ehren gehalten. --

Der König von Sardinien führte am 2. Juli die allierte Armee ins Lager bei Sorbole und Casfallone. Der Marschall Broglio lagerte bei Provisglio. Die allierte Urmee konnte wegen Mangel an Lebensmitteln, ihre Bewegungen nicht mit der nöthisgen Schnelligkeit fortsetzen. Daher gewannen die Östereicher Zeit, sich bei Reggio zu sammeln. — Run besschloß der König, längs dem Po hinab zu ziehen, und die kaiserliche Urmee von ihren Brücken bei San Besnedetto abzuschneiden.

Die ungegrundete Machricht, bag ber Marschall Broglio fcon bis Brefello vorgeruckt fen, und Guaftalla bedrobe, bewog ben Pringen Budwig, fogleich brei Reiter-Regimenter nach idiefer Stadt vorauszuschicken. Er wollte am andern Morgen mit der gangen Urmee babin folgen, und, wo moglich, dem Feinde dort juvorfommen. Aber taum batte feine Reiterei ihren Marich angetreten, fo tam icon die, zwar eben fo grundlofe Rachricht, daß der Feind Gualtieri paffirt, und vor Buaftalla eine Stellung genommen batte. Da nun die faiferliche Urmee nicht in bem Buftanbe mar, ben Reind in einer fo vortheilhaften Stellung anzugreifen; weil ferners bie faiferlichen Magazine zu beiben Geiten bes Do bloggegeben maren, und bie Berbindung ber Urmee mit der Sauptfestung Mantug, und mit Tirol, bedrobt wurde, mußte ber Pring fich entfcbließen, die kaiferliche Urmee eilends an den Do, und gegen Mantua gurudguführen. Der Marich murbe am 3. Juli nach Carpi bi Mobena angetreten. Das heer erreichte diefen Ort durch Tag und Racht

fortgefetten Bug am 4. Juli. — Um 5. ging ber Marfch binter bie Geccia, nach Concordia. —

Die allierte Urmee lagerte am 3. bei Melebolo und Caftelnuovo, - der Marschall Broglio bei Bittoria. Auf die Radricht von dem Marfche ber Raiferlichen gegen ben Do, paffirte ber Marfcall noch am 3. den Croftolo, und erfchien am 4. Juli vor Bu aft alla. Der Konig mit ber Urmee ging am 4. über ben Croftolo und den Kanal la Botta, und nahm fein Lager fo, bag ibm Buaftalla im Rucken blieb. Die Bruden von Sacca ließ er nach Doffolo binabbringen. Noch an biefem Lage forberte ber Konig Guaftalla, welches weber mit Proviant, noch mit binreichendem Befchut und Munition, berfeben, auch fonft nicht im Bertheidigungsftande mar, jur Ubergabe auf. Der Rommandant, Oberftlieutenant Baron Raigenftein, ergab fich am 5. Juli um acht Uhr Morgens. Die Befatung, bie in einem gangen Bataillon vom Regiment Culmbach, und 400 Kommanbirten, jufammen in 1200 Mann bestand, murbe friegsgefangen. Sier fielen ben Allierten jene funf oftreichischen Sabnen in bie Banbe, welche fie in ihren Relationen ber Ochlacht von Parma anführen. -

Der Pring von Burtemberg hatte bereits erfahren, baß ber König eine Brücke über ben Po, unterhalb Guastalla, schlagen ließ, und im Begriff stand, ein Korps hinüber zu schicken, um über ben Oglio in bas Seraglio, auf die Berbindung der kaiserlichen Armee mit Mantua, zu operiten. Der Prinz schickte nun sogleich den Gen. Baron Berlichingen mit zwei Kavallerie = Regimentern auf den zwischen Sach etta und Soft in ente geschlagenen Schiffbrücken über den Po,

Dieser General sollte sich zur Beobachtung bes Mincio, bei Ponte merland aufstellen. — Gleich darauf mußte auch der FML. Graf Valparaiso mit 8 Batails lond über den Po marschiren, um bei Governolo am Mincio Posto zu fassen. Die Urmee setzte am 6. den Marsch hinter der Sechia bis Quistello sort. Uus Mirandola wurden die Geschüße Reserve, die Munition, die schwere Urmeebagage, und die transportabeln Kranken und Verwundeten, unter der Beseckung des Kürassier Regimentes Veterani und einiger Insanterie, nach Revere am Po geschafft, wo sie über den Fluß nach Oftiglia gebracht werden sollsten. — Das Lager wurde an dem rechten User dere chia, zu beiden Seiten von Quistello, genommen.

Am 7. Juli gegen Mittag erschien ein feinbliches Korps mit fliegenden Fahnen und vielem Geschüß, am jenseitigen Ufer der Secchia, und begann Quistello zu beschießen. Es war der Marschall Broglio mit allen Grenadieren der Armee, & Regimentern Dragoner, und der ganzen Reiterei, nur die Brigade Orleans ausgenommen. Der König hatte ihm den Auftrag gezgeben, sich der kaiserlichen Brücken über die Secchia, so mie jener über den Po bei Sacchetta, zu bemächtigen. Aber die Öftreicher waren ihm bereits zuvorgekommen. Die Brücken über die Secchia waren schon abgestrochen, und alle Schiffe des Flusses nach Revere abzgesührt. Die Brücken über den Po bei Sacchetta hatte man durch starke Verschanzungen gedeckt. — Der Marsschall Broglio nahm sein Lager bei Bondanello.

Der Pring von Burt em berg mar ber Mei nung, der Feind wolle ihn bier durch einen Scheinans griff festhalten, und indeffen durch Umgehung auf Go-

vernolo, ber kaiferlichen Urmee ben Rudzug vom Do gegen Mantua abichneiben. Daber jog er fich gegen Ubend nach Quingent ole. Der Marfc murbe am q., ba bie Urmee icon brei Lage fein Brot batte, auch biefes Lager keineswegs haltbar mar, nach Revere fortgefett. - Die Urmee mar burch bie angestrengten Bewegungen der letten breigebn Sage außerft ericopft worden. Gie bedurfte der Rube, welche diefe Stellung ibr einige Sage ficher gemabrte, und zugleich bie Magazine und die ruchwartigen Verbindungen volltom. men bedte. - Der Pring ließ bie beiben Ochiffbruden von Sacchetta nach Revere bringen, wo fie noch am g. bergeftellt murben. - Un diefem Lage traf bie ermabnte Rolonne ber Urtillerie und bes Bevackes aus Mirandola bei ber Urmee ein. Gie mar auf bem Mariche burch ein feinbliches Detafchement von 100 Reitern angegriffen worben. Der Kommandant ber Bebeckung, Ben. Baron Ravanagh, warf biefe Reinbe mit den Karabinieren und 50 Kuraffieren von Beterani, bis über Concordia juruck, bieb einen Sauptmann und 20 Mann nieder, und machte mehrere Befangene. Er verlor bierbei einen Kornet und 2 Reiter. - Den fur die Rolge wichtigen Dlat Mirandola batte ber Pring mit einer Befatung, und den Erforderniffen gur Bertbeidigung, verfeben. -

Die alliirte Urmee hatte am 8. einige Brisgaben in Guaftalla jurudgelaffen, mit bem Sauptkorps aber ben Marfc nach Reggiolo, und am 10. nach Bondanello ausgeführt, wo aber ber König und ber Marfchall Coigny icon am 8. angekommen waren. Die ganze Urmee machte hinter ber Secchia Salt, und lagerte fich langs bem Fluffe Brigadenweise. Die

Reiterei stand auf dem rechten Flügel, und lehnte sich an das Dorf Bondanello. Die Infanterie lagerte im Centrum und auf dem linken Flügel, und dehnte sich über San Siro bis an den Po aus. Das Hauptquartier der Urmee war gegenüber von Quistello, in 30-tole; — das Quartier des Königs in San Benes detto. Bei Quistello wurde eine Brücke geschlagen, und dieser Ort als ein Brückenkopf besett. Uuch Concordia, jenseits des Flusses, erhielt eine Besatung. — Gleich darauf befahl der König, Quistello aufs thunlichste zu befestigen. Nun wurde eine sehr stare ke Wache in diesen Ort gelegt. Die allierte Urmee sens dete zwar mehrmalen starke Patrullen in die jenseitige Gegend über dem Flusse vor, die sich aber nicht weit wagten, und immer wieder schnell zurückgezogen wurden.

Der König von Garbinien glaubte, bag ber Sergog von Modena den Oftreichern innigit ergeben fen. Es murbe ein ftartes Detafchement nach beffen Sauptftadt gefendet, um ibn fur biefe Unbanglichkeit an Raifer Rarl ben VI. ju ftrafen; obwohl ber Bergog icon fruber um große Oummen fic die Bewilligung einer vollkommenen Rentralitat erkauft baben foll. Um 12. Juli 10g ber Mar. d. camp Duc d'harcourt mit 8 Eskabrons aus bem lager, um Reggio und Rubiera zu befegen. Der Bergog von Motena verließ nun feine Sauptstadt, und reifete ins papft= liche Gebiet nach Bologna, wohin ihm fein Bofftaat folgte. - Um 19. marfdirte ber Ben. Lieut. Maillebois mit ber. Brigade de la Reine Infanterie und zwei Brigaden Kavallerie, von der Gecchia ab, und er= ichien vor Mobena. Der Gouverneur, Marquis Birardini, kavitulirte. Die Frangofen gogen am 20. in die

Stadt. Der Brigadier Rouffel wurde dort mit 2 Bataillons in Besatung gelassen, und rings um Mobena wurden Kavallerie-Detaschements aufgestellt. M. d. camp d'Harcourt ließ in Reggio 250, in Rubiera 50 Mann Besatung. Mit den übrigen Truppen kehrte Gen. Lieut. Maillebois zur Armee zurück. —

Der zum Oberbefehlshaber ber kaiferlichen Armee in Ober-Italien ernannte Feldmarschall und hoffriegsraths. Viceprasident, Graf Lothar von Königseck,
traf am 11. Juli in Revere ein, und übernahm bas Kommando. Er ließ vor Allem die schwere Artillerie,
die überflüssigen Vorrathe, Munition und Bagage,
nach Mantua zurückschaffen, um dieselben sowohl in
völlige Sicherheit zu bringen, als auch um die Armee
für die künftig auszusührenden Operationen leichter zu
machen.

Die folgenden Lage rekognoszirte ber Felbmaricall, unter Bededung von 1000 Pferden, ben jenfeits ber Seccia aufgestellten Reint , und die Begend um Quingentole, wohin er mit der Urmee wieder vorrücken wollte. Das Lager bei Revere murbe nämlich burch ben Do, burch Ranale und Graben, fo eingeenget, bag es ben Bewegungen ber Truppen, besonders der Reiterei, bochft ungunftig, und überdieß auch febr ungefund war. - 2m 15. traf bie faiferliche Barnifon aus Montediarugolo bei ber Armee ein. Gie bestand in 2 Sauptleuten, 4 Offizieren, und 200 Mann. Bor bem Abzug hatte fie 4 Kanonen vernagelt, und bie Dulverfaffer ins Baffer geworfen; 4 Kanonen, 6 Pontons, brachte fie mit jur Urmee. Gie war auf ihrem Marfche vom Feinde gar nicht beunruhigt worben. -Die Urmee war bis gur Unfunft bes Feldmarichalls bereits in ihrem streitfähigen Stande sehr herabgekomsmen. Die Infanterie gahlte nicht viel über 20,000 Mann. Die Pferde der Reiterei hatten durch die schlechte und sparsame Fourage, so wie durch die große Site, sehr gelitten. Der Abgang an Generalen und Stadssoffizieren war besonders fühlbar geworden. Doch trassen um diese Zeit einige Bataillons und Eskadrons, und mehrerer Rekruten- Transporte, zur Verstärkung ein. Auch kam der FMR. Graf Wilhelm von Neipperg von der Armee aus Deutschland an. — Jeden Tag sanden sich eine Menge feindliche Deserteurs im kaiserlichen Lager ein. — Die östreichischen Husaren thaten dem Feinde mannigsachen Abbruch, und machten viele Gefangene. —

Um 19. Juli marichirte bie oftreichifche Urmee in Schlachtorbnung nach bem neuen Lager bei Quingentole. Der rechte Rlugel besfelben lebnte fich bin: ter Sabion cello an den Damm bes Do, eine Di: glie von dem Musfluß ber Gecchia entfernt; ber linke Blugel behnte fich gegen bie Cafina Babiana auf einer großen Biefe aus, Gin tiefer Kanal, Die Foffa alta, bedte biefen Stugel, welcher bei zwei Miglien vom Bluffe entfernt mar. - Die Urmee lagerte in zwei Treffen. Die Referve-Ravallerie (Mercy und Beterani Ruraffiere, Bungenberg und Savor Sufaren) bedte ben 3mifchenraum ber beiden Treffen auf bem' linken Rlugel, indem fie in einem rechtwinklichten Saken aufgestellt murbe. - 3m erften Ereffen ber Infanterie waren vier und zwanzig Ranonen, in ben Zwischenraumen der Bataillons eingetheilt. Der Referve-Artile leriepart fand binter ber Mitte bes zweiten Treffens. Bor ber Fronte bes Centrums lag ber Ort Rivolata.

Bor dem rechten Fügel, gegen Sabioncello, ftand ein Pistet ber Grenadiere, von feche, acht, julet fogar von zehn Kompagnien. Sinter bem rechten Flügel, in Quingenstole, befand fich bas Sauptquartier. —

Die feindlichen Vorposten zogen sich an die Sechia, und in die Casine des Marchese Quaranta zuruck. In Quistello arbeiteten die Alliirten mit größter Thätigkeit an den Verschanzungen. Auch erbauten sie auf dem jenseitigen Ufer des Flusses mehrere Batterien, welche sie in den Damm der Sechia selbst einschnitten.

— Der Feldmarschall Graf Königseck schickte ein Detaschement Grenddiere ab, um die vor dem rechten Flügel liegende Casa Quaranta anzugreisen. Doch diese fanden das Gebäude, bei ihrer Ankunft, bereits vom Feinde geräumt.

— Die Casina Gabiana wurde von den Östreichern zur Deckung des linken Flügels verschanzt, und mit Schießscharten durchbrochen. Ein Oberster mit 500 Mann zu Fuß und 34 Reitern kam dahin zur Besatzung.

Am 21. Juli entsendete ber Feldmarschall brei Destaschements, jedes von 600 Mann, unter bem Kommans bo des Generals Prinz Hilburgshausen, — ein viertes unter der Führung des Oberst Graf Königseck, um verschiedene Vorposten des Feindes, und einige von ihm dießseits der Sechia noch besetze Casinen, anzugreisen. Doch die Alliirten zogen sich überall so schnell über den Fluß, oder nach Quistello, zuruck, taß die taiserlichen Detaschements dieselben nicht erreichen konnten. — Die Besestigung dieses Ortes wurde von den Alliirten mit ungemeinem Eifer sortgesetz, und die Schanzen mit Geschütz versehen. 4000 Mann lagen jest in diesem Marktsecken zur Besatzung. — Der

Feind befestigte damals auch in seinem Rucken die Stabe te Carpi di Modena, Reggio, und Modena selbst, mit großer Unstrengung. —

Um 23. Juli ließ ber FM. Graf Königsed bie bisher zwischen Revere und Oftiglia gestandenen Schiffbruden in die Rabe von Quingentole bringen, und sie bort herstellen. Bur Dedung dieser Schiffbruden, welche die Urmee mit Mantua verbanden, wurde am Po, gegenüber von Libiola, ein Brüdenkopf ausgesteckt, und die Arbeit an demselben von 1200 Soldazten und 600 Bauern begonnen. Die feindlichen heerssührer wurden durch diese Unstalten zu dem Glauben gebracht, daß der Feldmarschall die Armee über den Pozuruck, und unter die Kanonen von Mantua führen wolle.

# Schlachtordnung

der kaiferlichen Urmee von Ober-Italien, im Lager bei Quingentole,

am 23. Juli 1734.

Feldmarfcall Gruf Cothar von Ronigsed, Oberbefehlshaber.

Feldzeugmeister Pring Ludwig von Burtemberg. Erftes Treffen.

Linter Flügel.

| Batails<br>Ions. | Gren. | Esta.<br>Drons. | Gren.<br>R. Kar.<br>S.j.Pf. |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------------|
|------------------|-------|-----------------|-----------------------------|

Division ar: FML. Bar. Czenka
Briga dier: GFB. Graf Walded
Althann Dragoner . . . . . . 6 1
Darmftadt Kuraffere . . . . . . 6 1
Divis. FML. Graf Fürstenbusch

|                              | •                 |         |              |                  |                |                   |                            |
|------------------------------|-------------------|---------|--------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
|                              | ****              | 124     | ••••         | •                |                |                   |                            |
|                              | •                 |         |              | Batails<br>lone. | Gren.<br>Romp. | Esfas<br>drons.   | Bren.<br>1. Rar.<br>1. Pf. |
| Brigadier:                   | <b>6323</b> . 9   | Pring ( | 3 a ch       |                  | ,              | •                 |                            |
| fen - Hildb                  | urgsha            | usen    | •            |                  |                |                   |                            |
| Max Starhembe                | erg Infan         | terie   |              | 3                | 2              | _                 |                            |
| Daun .                       | • • •             | »       | ••           | 3                | 2              |                   |                            |
| · Ogilvy .                   | •                 | •       | •            | 1                | 1              | <del>.     </del> |                            |
| 2Bachtendon?                 | ٠,                | •       | •            | 1                | 1              |                   |                            |
| Hildburgshausen              |                   |         | •            | 2                | 2              | -                 |                            |
| Divis. FME.                  | •                 | •       |              |                  |                |                   |                            |
| Brigad. GF2                  | B. Baron          | 233 a c | h t e n      | <b>.</b>         |                |                   |                            |
| bont                         | ~¢4!              |         |              |                  |                | -                 |                            |
| • •                          | Infanteri         | E       | •            | 1                | I              | _                 |                            |
| Deutschmeister               | *                 | ı*      | •            | 2                | 2              | _                 | _                          |
| Franz Palfy<br>Reulan        | *                 | •       | •            | 1                | 1              | _                 |                            |
| Livingston .                 | >.                | •       | •            | 1                | 1              |                   |                            |
| Wilczect                     | »                 | •       | •            | 1                | 1              |                   |                            |
| Guido Stathem                | hero              | •       | •            | 3                | 1              | _                 | _                          |
| •                            | r Flüg            | . Y     | •            | •                | •              |                   |                            |
|                              |                   |         |              |                  |                |                   |                            |
| Divis. FME.                  |                   |         |              |                  |                |                   |                            |
| Brigad. GFA<br>Johann Palfy  | -                 | _       | וווטי        | 4                |                | 6                 | _                          |
| Herzog von Wi                |                   |         | ner          | _                | _              | 6                 | 1                          |
|                              | _                 | _       |              |                  |                |                   | •                          |
| •                            | es Tre            | • •     | •            | •                |                |                   |                            |
| Divisionar:                  | er Flüg           |         | œ            |                  |                |                   |                            |
| ka (wie beim                 |                   |         | @ f e i      | )#               |                |                   |                            |
| Brigadier:                   |                   |         | ez a ef      | i                |                |                   | <b>, •</b>                 |
| fen Goth                     |                   | pring   | <b>о и ц</b> | ,-               |                |                   |                            |
| Liechtenstein Di             |                   |         |              |                  | _              | 6                 | 1                          |
| Samilton Küra                | •                 | •       | •            | ,                | _              | 6                 | 1                          |
| Divis. FME.                  | •                 | Succe   | m            |                  |                | -                 | _                          |
|                              |                   |         |              | _                |                |                   |                            |
| Barrach Info                 | interi <b>e</b> . |         |              | 3                |                |                   |                            |
| Harrach Info<br>Franz Wallis | nteri <b>e</b> .  | •       | •            | 3<br>1           | _              | _                 | _                          |

•

| ŕ                                       |         |        |        | Bataile<br>lons. | Bren.        | Çsta:<br>drons. | Kar.u.<br>Gren.<br>R.j.Pf. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Divis. FML. Graf Balsed                 |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Ligneville Infante                      | rie     | •      | •      | 1                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Wenzel Wallis "                         |         | •      | •      | 1                | _            |                 | _                          |  |  |  |  |
| Culmbach "                              |         | •      | •      | 1                | _            |                 | -                          |  |  |  |  |
| Sekendorf "                             |         | •      | •      | 2                | -            | _               |                            |  |  |  |  |
| Königseck "                             |         | •      | •      | 3                | _            | _               |                            |  |  |  |  |
| Rechter Flügel.                         |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Divis. FML. Graf                        |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| GFW.                                    | Pring   | An h c | ı [ t= |                  |              |                 | •                          |  |  |  |  |
| Briga: Dor                              | nbur    | g      |        | •                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| diere:   6393.                          |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Pring Friedrich Bur                     | tember  | g Küre | affler | e —              | -            | 6               | 1                          |  |  |  |  |
| Jörger Dragoner                         | •       | •      | •      | ١                |              | 6               | 1                          |  |  |  |  |
| Referv                                  |         |        |        | •                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Divis. FME. Barc                        | n Zu    | ngen   | ber    | g                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Brigadier: GFA                          | 3. Bar  | on B   | er l i | 5                |              | •               |                            |  |  |  |  |
| chingen                                 |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Bungenberg Bufaren                      | •       | •      | •      |                  |              | 5               | _                          |  |  |  |  |
| Sobenzollern Küraffic                   | ere     | •      | •      | -                |              | 6               | 1                          |  |  |  |  |
| Mercy "                                 |         | •      | •      |                  |              | 6               | 1                          |  |  |  |  |
|                                         | ្រំស    | rsic   | þ t.   |                  |              |                 | •                          |  |  |  |  |
| Erftes Treffen .                        | •       | •      |        | 20               | 27           | 24              | 4                          |  |  |  |  |
| 3weites Treffen                         | •       | •      | •      | 15               | $\leftarrow$ | 24              | 4                          |  |  |  |  |
| Reserve                                 | •       | •      | •      |                  |              | 17              | 2                          |  |  |  |  |
| Diergu die vormarts                     | der bei | den J  | lüge   | l                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| · detaschirten Grena                    | diere   | des zn | oeiter | ı                |              |                 |                            |  |  |  |  |
| Treffens .                              | •       | •      | •      |                  | 13           | _               | _                          |  |  |  |  |
| Ganze Bahl der im<br>gentole am 23. Jul |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| ten Truppen                             | •       | •      | •      | 35               | <b>30</b>    | 65              | 10                         |  |  |  |  |
| Am'11. Augu                             | st tra  | en 5.  | Rom    | pagn             | ien .        | Havi            | or Hu                      |  |  |  |  |
| faren im Lager ein                      |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| theilt. Die Reitere                     |         |        |        |                  |              |                 |                            |  |  |  |  |
| tyens. Die dienere                      | + gabi  | re lan | MILL   | 975              | Cat          | MAID            | 117                        |  |  |  |  |

## Standedausmeis

ber faiferlichen Urmee in Ober = Stalien.

3m August 1734.

# Infanterie = Regimenter.

## Effettive Starte.

|             |       |             | • •         |           |              |            |     |            |
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----|------------|
|             |       |             | Mann        | •         |              |            |     | Mann       |
| Buido Stai  | chem  | berg        | 2809        | Culmbac   | <b>5</b>     | •          | •   | 1756       |
| Mar Starh   | embe  | rg          | 2599        | Fürstenb  | us d         |            |     | 2485       |
| Ronigseck   |       | •           | 2834        | Reulan    |              |            |     | 1245       |
| Barrach     |       |             | 2675        | Bachten   | dont         |            |     | 1400       |
| Wilczeck    |       |             | 818         | Wenzel    |              | is         |     | 595        |
| Jung = Dau  | n     |             | 2672        | Lignevill |              |            | ٠   | 1751       |
| Sectendorf  |       |             | 2582        | •         |              |            |     | 1610       |
| Franz Wall  |       |             | 696         | Hildburg  |              | <b>sen</b> |     | 2497       |
| Livingston  |       |             | 1706        |           |              |            |     | 2720       |
| Ogilvy      |       |             | 890         | Bagreut   |              |            | •   | 1654       |
| Summe ber   | r Cin | -<br>fantei | -i <i>o</i> |           |              | 3-         | 013 | Mann.      |
| hiervon ko  | _     |             |             | · hie Onm | -            | 5//        | 910 | <i>2</i> , |
|             |       |             |             | n Mantu   |              |            |     |            |
| mit         |       | U AU        | enten i     |           |              |            |     |            |
|             | ٠.    | •           | • . •       |           | 27 M         |            |     |            |
| in Ostiglia |       | (ROA        | ernolo      | 86        | o6 —         |            |     |            |
| in Mirando  | la    |             | •           | . 58      | 35 <b></b> - |            |     |            |
| in Modena   |       |             |             |           | 6            |            |     |            |
| in Tirol un | ה מו  | entid       | land        | 108       | S            |            |     | •          |
|             |       |             |             | -         |              |            |     |            |
| in Kriegsge | jang  | enjago      | ITE         | . 10      | ıı —         |            |     |            |
| Summa de    |       |             |             | N65       | ***          |            | 6   | m          |
| Samma ve    |       | ,mma        | uvitten     | unv abi   | enten        | 10,        | OZO | wann.      |

Berbleiben bei der Armee 22,293 Mann Infanterie.

Dabei ift noch zu bemerten, daß obige Regimenter und Bataillons, ihrem tompleten Stande nach, 46,480 Mann batten gablen follen ; und daß alfo fcon der effettive Stand von 37,913 Mann, einen Abgang von 8567 Mann vom tompleten Stande zeigt.

٦

## Ravallerie - Regimenter. Effettiver Stand.

| Rür                                                                                   | af                          | siere.                               |                                          | 3                    | rago                                     | net.                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| _                                                                                     |                             | M.                                   | Pf.                                      |                      |                                          | M.                            | Pfe                                   |
| Johann Pal                                                                            | lfŋ                         | <b>105</b> 9                         | <b>961</b>                               | Perzog               | Bürte:                                   | m=                            |                                       |
| Darmstadt                                                                             | •                           | 1115                                 | 1018                                     | berg                 | •                                        | 1007                          | 100Å                                  |
| Mercy                                                                                 | •                           | 1028                                 | 1018                                     | Afthanr              | ı .                                      | 1055                          | 95 <b>5</b>                           |
| Beterani                                                                              | •                           | 1062                                 | 1010                                     | Jörger               | •                                        | 1055                          | 1020                                  |
| Pring Fried                                                                           | ri <b>¢</b>                 |                                      |                                          | Liechten             | stein .                                  | 1043                          | 1037                                  |
| Bürtemb                                                                               | erg                         | 881                                  | 880                                      | Sachsen              | =Gotha                                   | 764                           | 815                                   |
| Pamilton .                                                                            | •                           | 1053                                 | 976                                      |                      | Busar                                    | en.                           |                                       |
| Pohenzoller:                                                                          | l                           | 1004                                 | 1028                                     | Bungen               | berg .                                   | 908                           | 878                                   |
|                                                                                       | •                           |                                      |                                          | Pavor.               | •                                        | 473                           | 496                                   |
| und Absen in Mantua in Ostiglia v in Mirandol in Tirol und Kriegsgefang               | und<br>ind<br>a             | Govern<br>Govern<br>eutschla         | iol <b>o 2</b> 0<br>in <b>d</b>          |                      | <i>.</i>                                 |                               | ·                                     |
| Summa der                                                                             | Яо                          | mmani                                | dirten 1                                 | ind Abse             | nten                                     | 3170                          | 26 <b>6</b> g                         |
| Berbleiben 6<br>Bierbei.<br>in ihrem fon<br>ten betragen<br>Stand von 1<br>vom fomple | ist<br>nple<br>soll<br>13,5 | zu bem<br>eten S<br>lon, ui<br>07 Ma | ierfen ,<br>tande 1<br>nd daß<br>nn , 13 | alfo auc<br>,094 Pfe | e Reite<br>ann un<br>h der o<br>rden , e | DPferd<br>bige (If<br>inen 21 | nenter<br>de håt:<br>fektivs<br>bgang |

# Retapitulation.

Bei der f. f. Armee an der Sechia und dem Oglio maren wirklich anwefend :

Infanterie Kavallerie in Allem Mann M. Pf. M. Pf. 22,29\foralleright 10,337 10,425 32,630 10,425. Often millit. Beitscheift. 1824. III. Ĺ

Um 10. Muguft murbe ber kaiferliche Oberft Baron Stentsch mit 1000 Mann nach Miranbola gefendet, um die bortige, feit bem 22. Juli auf 700 Mann unter bem Oberft Palland vermehrte Garnifon abjulofen. - Der Felbmaricall retognoszirte nicht nur felbft, und in Begleitung bes Pringen von Burtems berg, mehrmalen die feindlichen Stellungen, Lager, Berfcangungen, und Borpoften; fondern er ließ auch burch ben ju Governolo am Mincio aufgestellten Ben. Baron Berlichingen am 12. Muguft mit 1500 Mann Infanterie, zwei Regimentern Reiterei, und 200 Sufaren, eine große Retognoszirung über Goito, bis Oftiano am Dalio und Borgoforte am Po, vornehmen, die mehrere Tage bauerte. Es war nämlich ber frangofifche GE. Genbricourt mit einigen Bataillons und Estabrons, vom Konig aus bem Lager an ber Seccia betafdirt worden, um verschiedene Doften langs bem Oglio ju befegen. Über beren Starfe und Stellungen follte nun Ben. Berlichingen Runtichaft einholen. Er berichtete, bag bie Reinde fich an tem rechten Ufer bes Fluffes gang rubig in ihren verschange ten Poften bielten, nie in bas bieffeitige Cand berüber famen, und fogar alle Bufuhren fur die faiferliche Urmee auf bem Strome ungehindert paffiren ließen. -

Am 14. August war ein alliirtes Detaschement bießseits der Secchia vorgerückt. Der Gen. Prinz von Sildburgshausen ging mit einigen hundert Mann auf basselbe los, fand bessen Posten in der Gegend von Quistello, und warf sie, mit Verlust mehrerer Todten und Gesangenen, an den Fluß zurück. — 21m 19. ließ der Feldmarschall eine große Fouragirung bis in die Näbe von Quistello aussühren, die der Feind gar

nicht zu floren wagte. — Am 26. August unternahmen ber FME. Baron Succow und Gen. Baron Berlichinsgen, von Governolo aus, mit 750 Pferden wies ber eine große Rekognoszirung. Sie zogen sich um Mantua herum, gingen bei Goito über den Mincio, und durchsuchten die Gegend von Solfer in o, Castisglione, Medole, u. s. w. bis Ostiano am Oglio, dann zurück am Mincio über Rivalta, Curtatosne, — Borgoforte am Po, nach Goversnolo\*).

Der mehrmalen ermähnte Graf d'Espie ergahlt auf Seiten 202 bis 204 feiner Memoires de la guerre d'Italie depuis l'année 1733 jusqu'en 1736, eine ahnliche Geschichte: "Der Pring von Würtemberg felbst hatte sich mit einem öftreichischen Detaschement unweit der vom Marschall Broglio bewohnten Casine (Gaidella)

<sup>\*)</sup> Wir theilen hier zwei Borfalle mit, welche zwar nicht, in den öftreichischen Operations = Journalen ermähnt werden, aber doch aus glaubmurdigen Quellen gefcopft. find. Die Storia dell' anno 1734 (ju Umfterdam ge= ... bruckt), ergablt auf Geite 31, "am q. August habe der FM. Graf Ronigeed den Plan gefaßt, den Ronig von Sardinien in feinem Bauptquartier San Benedetto, welches gewöhnlich nur durch eine nicht febr gabl= reiche Bache gedect mar, aufzuheben. Bufalliger Beife habe der Ronig an diefem Tage dort ein großes Teft gegeben, ju welchem fich die meiften Generale der alliirten Urmee, jeder mit einer farten Bededung, ein= gefunden hatten. Das öftreichische Detaschement, als es San Benedetto mit fo vielen Truppen angefüllt fah, jog fich jurud, murde jedoch verfolgt, und verlor einige Gefangene, welche dann durch ihre Ausfagen dem Ronige das Borhaben des &M. Ronigseck. entbectten. "-

Die Alliirten hatten seit zwei Monaten mit ununterbrochener Unstrengung an den Verschanzungen längs dem linken Ufer der Secchia gearbeitet. Eine besonders thätige Sorgfalt hatten sie auf den Posten

in ein Berfted gelegt. Ale die frangofifden Grenadiere, welche um Mitternacht die Patrullen langs der Gecdia ju machen hatten, bereits vorüber gezogen maren, nabte der Dring unbemertt, binter dem das Ufer einfaffenden Damme, bis an die Cafine. Bier murden die Offreicher endlich von einem frangofischen Difet entdedt. Gie feuerten nun ihre Bemehre auf die Caff. ne ab, deren meifte Tenfter von den Rugeln gerichmettert murden, und jogen fich dann eilends gurud. Db. mohl nun die frangofischen Ditets ias öftreichifche Detafchement mit ihrem Feuer begleiteten, murbe jedoch auf feiner Seite irgend Jemand getobtet oder permunbet. Der Pring von Burtemberg tam bei feinem Ab. jug an einigen Cafinen vorbei, in welchen fich frangofifche Cauvegarden befanden. Diefe führte er eine bal. be Stunde Wegs mit fich fort, damit fie die Richtung, Die das öftreichische Detaschement genommen batte, nicht fogleich verrathen fonnten. Indef dachten die Frangofen nicht daran, basfelbe ju verfolgen. - Der Pring entließ jenfeits bes Bluffes Die Schutmachen wieder, beichentte fie, und trug ihnen auf, dem Marichall Broglio gu- melden : " "Er murde ihm von Beit gu Beit auf diefe Urt feinen guten Morgen bringen. " " - Wirflich richteten Diefe Coldaten ihren Auftrag aus. als ber Marichall eben an ber Tafel fag. Diefer begann gu lachen, und fagte: "Der Dring tann nach Belieben tommen. Man wird ibn gezientender empfangen . menn er fich uur nicht wieder ben Gpag macht, mir meine Tenfter ju gerbrechen."" - Ge mar mobl fein 3meifel, daß ber Pring nur die einzige Abficht gehabt haben tonnte, das Terrain nachft der Cafine genau ju

1

Quiffello verwendet. Gie bielten fich burch biefe Urbeiten für gefichert gegen jebe Unternehmung ber Ditreicher. Daber magte es ber Konig von Garbinien, ben großten Theil feiner Reiterei, welche fich bisber febr über ben Dangel an Fourage beflaget batte, binter Die Urmee, nach Gagolo, Bongaga, Reggiolo, Carpi, ja bis nach Reggio und Modena, jurudjulegen. Durch ben Ubjug ber Reiterei entstand in ber Linie ein großer leerer Raum auf dem rechten Flügel. Diefen ausaufüllen , breitete ber Ronig die Infanterie in eingel= nen Brigaden, mit bedeutenben Zwifdenraumen, auf ber gangen Linie aus. Die Brigade Piccarbie lagerte fich nun bei Bondanello, mit ihrem rechten Flügel an Diefes Dorf und ben Ranal la Parmegiana geftugt. Bon bem letten Bataillon auf bem linken Rlugel Diefer Bris gabe, bis gu ber Cafine Gaibella, in welcher ber Daricall Broglio mobnte, mar ein Zwischenraum von einer Biertelmeile. Die Brigade Dauphin lagerte zweihunbert Schritte binter jener vom Marfchall Broglio bewohnten Cafine. Dann folgten die Brigaben Champagne, Muvergne, bu Roi, Rivernois, bis Quiftello. Bon bier am Fluffe binab,lagerten die Brigaben du Maine, Couvré,la Reine, und Gavone, welche lettere fich bis an ben Musfluß

erforschen, um eine größere Unternehmung auszuführen. Trof diefen Greignissen, welche wohl die Ausmerksamkeit des Marichalls hatten erregen, und ihn zur Borsicht bewegen sollen, geschah doch gar nichts, weder um diese Casine, noch die bekannten Fuhrten
des Flusses, durch Anlegung von Berschanzungen am senseitigen (rechten) Ufer zu decken. Nur das Lager der
Brigade Dauphin wurde fast ganz an die Mauer der
Casine verlegt. ber Sechia behnte. Bei San Benedetto standen 6000. Piemonteser, barunter die Garben, im Lager. — Das linke Ufer der Secchia war mit jahlreichen Pikets und einer Menge Geschüt beseht.

Diefe Lage bes Feindes brachte ben Feldmarschall Grafen Ronigseck auf die Idee, durch einen überfall bie Ullzusichern zu überrafchen, und bas Centrum ber lang gebehnten feindlichen Stellung zu durchbrechen. Langere Beit murde aber bie Musführung diefes Planes bald burch Regenwetter, bald burd bie finftern Rachte verbindert. Endlich, gegen die Mitte des Ceptembers, traten gunftigere Umftande ein. Die Bitterung war troden geworben, und die Rluffe batten an Baffertiefe badurch fo febr verloren, daß man fie, fo wie es auch bei ber Occhia ber Rall war, auf vielen Stellen burchwaten fonnte. Much begann eben ber Bollmond. - Schon batte ber Feldmarfchall die Nacht vom g. auf ben 10. Ceptem= ber jum Ungriff bestimmt. Die faiserlichen Truppen maren damals bereits ausgeruckt; jedoch ohne daß irgend jemand das eigentliche Vorhaben des Oberbefehlsbabers auch nur geabnet batte. Dennoch fcbien fein Plan bem Feinde verrathen worden ju fenn. Denn bie alliirten Difeter langs bem Ufer zeigten fich ungewonlich thatig, und gleichsam zum Empfang bet Begner bereit. Daber befchloß ber Feldmarfchall, ben Uberfall auf gelegenene Beit ju verschieben. Es geht aber aus tem Folgenben bervor, bag bie Allierten von bem Borbaben bes oftreidifden Felbheren gar teine Renntnig gehabt batten, und baf bie ungewöhnliche Bachfamteit nur jufalliger Beife an jenem Lage Ctatt gefunden baben mochte. - Der Feldmarfchall Graf Konigsed batte fich bie lete ten zwei Monate hindurch viele Mube gegeben, Die

Gegner über seine Absichten zu täuschen, indem er eine große Furcht, von benselben angegriffen zu werden, zeigte. Daber hatte er die Befestigung der Casina Gabiana rastlos berieben, und bei diesem Punkte den Gen. Prinz Hilburgshausen, mit 24 Grenadier Rompagnien und 500 Reitern, ein desensives Lager beziehen laffen. Auch wurde der Dienst der kaiserlichen Patrullen und Feldwachen mit einer planmäßigen Angstlicheteit verrichtet. So hielten sich dann die Alliirten von dem Kleinmuth des Feldmarschalls, wie es dieser eben wünschte, völlig überzeugt. Sie glaubten, daß er keinen andern Wunsch hege, als sich bis zum Winter am Po, zur Erleichterung des Unterhalts der Truppen, und zur Sicherung der Verbindung mit Mantua und Lierol, zu erhalten.

In der kaiferlichen Armee hatte ber Feldmarfcall feine Plane nur allein dem Prinzen von Burtemberg mitgetheilt. Erft am 14. September, um vier Uhr Nachmittage, wurden alle Generale der Armee zu dem Feldmarfchall berufen, der ihnen nun fein Borhaben ankundigte, und folgende Difposition zu dem in der nächften Nacht auszuführenden Überfall einhändigte:

"Die Urmee wird in zwei Flügel getheilt. Den recht en befehligt ber FME. Graf Walfed. Die Obersten Grafen Grune und Königsed, mit 10 Grenadier : Kompagnien und 15 Bataillons, bilden benfelben. Dieser Flügel rückt an das rechte Ufer der Sechia, besetzt die Strecke rechts von Quistello, langs bem Flusse, bis zu bessen Bereinigung mit dem Po, allarmirt ben Feind, hindert benselben, sowohl über ben Fluß zu gehen, als aus Quistello hervorzubrechen, und sichert dadurch das Lager und Gepäcke. — Zumun-

mittelbaren Schute bes Lagers find eigens ber FME. Graf Lanthieri, und die Generale Graf henn in und Pring Anhalt, mit 2 Regimentern Dragoner und zu Küraffier. Regiment, bestimmt. — Der Gen. Graf Galler war schon früher mit 2000 Warasbiner Kroazen ins Geraglio nach Borgosorte, ber Gen. Baron von Berlich in gen mit 3 Reiter: Regimentern an ben Oglio, abgeschickt worden, um durch ihre Bewegungen, und scheinbare Vorbereitungen zu Angriffen, des Feins des Ausmerksamkeit zu theisen, und nach jener Geite hinzulenken."

"Den lin fen Elügel führen ber Feldmarschall Graf König bed und der Feldzeugmeister Prinz Lubswig von Burtemberg selbst, zu dem eigentlichen Angriff. Dieser Flügel besteht aus 24 Grenadier-Kompagnien, 20 Bataillons, 2 Dragoner- und 4 Kürastier-Regimentern, und allen Husaren. Diese Truppen müssen Abends nach dem Zapfenstreich in möglichster Stille bei der Casina Gabiana zusammenrücken. Ihre Bestimmung ist, sinks von Quistello, in der Gegend zwischen Gaidella und Bondanello, über die Secchia zu gehen. Die Truppen tieses Flügels werden in sech & Kolonnen, und zwar drei von der Infanterie und drei von der Kavallerie, eingetheilt."

"Die I. oder rechte Rolonne besteht aus 12 Grenadier-Rompagnien unter den Befehlen des Gen. Prinz Sildburgebaufen; bann 7 Bataillons Infanterie unter den Befehlen des FMC. Marquis Balparatso und Gen. Baron Bachtendont."

"II. Rolonne. Gie ift links von der erften zweis hundert Schritte entfernt. Ihre Spige macht der Oberft Lindesh eim mit 12 Grenadier-Rompagnien. Dann folgen ber &ME. Graf Neipperg und Gen. Graf Colmenero mit 7 Bataillone Infanterie."

"III. Rolonne. Sie folgt hinter ben beiben ersten, auf bem Zwischenraume berselben. Der FME. Baron Succow führt biese 6 Pataillons, und hat die. Bestimmung, jede ber beiben ersten Kolonnen nach Erforderniß zu unterstüten."—

"Alls IV. Kolonne folgt hinter ber britten, ber Gen. Graf Balded mit 2 Regimentern Ravallerie, Er hat bie Bestimmung, nach erfolgtem Übergange jur ichnellen Reinigung ber feindlichen Lager und Berschanzungen mitzuwirken."

"Eine Miglie weiter aufwarts der Sechia ftellen fich mit ber V. Kolonne von 2 Reiter-Regimentern der FME. Graf Sobenembs und die Gen. Pring. Sachfen : Gotha und Graf Balanra."

"Noch eine Miglie weiter hinauf bilben ber &ME. Baron Bungenberg und ber Gen. Baron Ravanagh mit allen Sufaren ber Urmee und 2 Reiter-Res
gimentern bie VI. Kolonne."—

Die fammtlichen Kolonnen des linken Flügels wußten, daß sie gerade vorwarts ihrer Aufstellungen,
auf Fuhrten die Secchia passiren, und die Feinde, welche
sie vor sich fanden, angreifen follten. Übrigens enthielt
biese Disposition für die Generale, welche die vier letten Kolonnen kommandirten, keine Anweisung, welche
größere Bewegungen sie nach dem Übergange auszuführen hatten. Der Ober-Feldherr behielt es sich vor, auf
dem Schlachtselbe selbst, nach dem Benehmen der seindlichen Armee, und nach dem Maße, als die ersten
Angriffe gelängen, diese Anweisungen den Generalen
erst noch zu ertheilen. — In den bisherigen Lagern

ber Urmee wurden viele Tambours jurudgelaffen, um bie Tagmache, wie gewähnlich, ju fchlagen, und baburch bie alliirte Urmee in ibrer Gicherheit zu bestarten. - Der kaiferliche Rittmeifter Abbruggini vom Regimente Bergog Burtemberg Dragoner, der bei diefem Befechte, unter bem Detafchement bes Dberften Graf Ronigsed, auf bem rechten glügel ftand, verfichert, bie alliirte Urmee habe bamals 45,000 Fugganger, - die taiferliche nur 16,000 Mann Linien : Infanterie gezablet. (Memorie delli due ultimi passaggi dell'armata imperiale in Italia. pag. 118). Genaue Ungaben der Ctarke bes allierten Beeres in biefen Sagen fehlen ganglich. Dach bem oben vom Monat August mitgetheilten Standesausweise, fdeint die faiferliche Infanterie an ber Gecchia, am 14. Geptember doch gegen 20,000 Streiter gegablt ju baben. -

Um 15. Ceptember, nach Mitternacht, rudten alle feche Rolonnen in größter Stille vor, und fanben eine Stunde vor Unbruch bes Tages, - bamit bie feindlichen Poften fie nicht entbecken konnten, ungefabr fechebundert Gdritte von ber Cecchia, in ber Rabe ber Stellen, wo fie über biefen gluß geben follten, in Bereitschaft. Die Berichte ber Mugenjeugen ftimmen darin überein, daß ber Mond biefe Macht febr bell fcbien, und daß man alle Gegenftande . tlar, wie bei Tage, erkennen fonnte. Doch die Bortruppen ber allirten Urmee batten bis jest noch nicht tas Geringfte von ben Bewegungen bes faiferlichen heeres mabrgenommen. Mit welch geringer Gorgfalt bie frangofischen Doften fur bie Sicherheit ihrer Urmee wachten, tann man baraus entnehmen, bag ihre Aufmertfamteit auch bann noch nicht erregt murbe, als

zweien kaiserlichen Soldaten durch Zufall die Gewehre losgingen. Auch geschah die Ublösung der Wachen und Posten im allierten Lager, ohne daß man die kaiserlichen Vorposten durch Patrullen untersuchen ließ, und folge lich blieb der Aufmarsch dieser Armee völlig unentdeckt. Durch die Unbehiflichkeit der Wegweiser, und mit der Aufsuchung der Fuhrten, ging jedoch den Angreisens den eine kostbare Stunde verloren.

Erft eine Ctunde nach Unbruch bes Sages konnte bas Beiden jum Ungriff gegeben werden. Run rudten alle feche Rolonnen vorwarts, und ber Feind mertte bennoch gar nichte. - Der Pring von Burtem: berg führte die erfte Rolonne, rechter Sand von Bais bella, jum Ungriff; ber Feldmarschall die zweite linker Sand, damit er den Ravallerie : Rolonnen naber mar, und biefen um fo ichneller feine Befehle ertheilen fonnte. - Die zweite und dritte Infanterie-Ro-Ionnen batten in weniger als einer Biertelftunde auf ben Fuhrten bei Cavriano und Pallaggo Undraffi bie Gecchia überfdritten. Die Grenadiere der zweiten Ro. lonne hatten auf bem linken Ufer die Piketer und Bortruppen bes Feindes überrumpelt und geworfen, und beide Rolonnen ruckten bann gegen bie ben feindlichen rechten Flügel bilbenben, vereinzelten Lager vor. Rach: bem bie Infanterie tiefer beiben Rolonnen: ben Ubergang vollendet batte, ging endlich auch ber Ben. Graf Baldeck mit ber vierten Rolonne, feinen 2 Reiter : Regimentern , zwisch en Regina bella Crema! und Madonna bel Carmine, über ben gluß. Mur bie erfte Rolonne verfehlte bie Fuhrt, und drang bei Baillarbo und Profpero Fiero burch bie Gecchia, wo bas Waffer ben Goldaten bis an bie Bruft reichte. Das

bei entftand nun garmen. Go gewannen bie ber erften Kolonne gegenüber ftebenden frangofifden Poften noch Beit, ju den Baffen ju greifen. Gie jogen fich ins Lager jurud, und verbreiteten Bermirrung und Marm unter den vier Brigaden Dauphin, Champagne, Auvergne und bu Rot. - Einige öftreichische Sufaren von ber fechsten Rolonne waren gleich im erften Momente über ben Bluß gegangen, ericbienen jugleich mit ben fliebenden frangofischen Borpoften im Lager, jagten an ber Belten-Linie ber Brigade Dauphin binab, und marfen alle Gewehr : Ppramiden um. Die Coltaten fturg: ten, größten Theils im Bembe, aus den Belten, raff. ten die nachsten Gewehre auf, und begannen ein ordnungelofes Feuer. Daburd murbe ber Allarm ju ben entfernter lagernden Brigaden verbreitet, und nun bei ber gangen feindlichen Urmee ber Beneralmarich gefchla= gen. Die Überraichung der Frangofen mar jedoch ju groß. Die beiden erften Brigaden Dauphin und Champagne leisteten fast gar teinen Widerstand, fondern verließen ihre Lager, und jogen fich in größter Unordnung in ber Richtung gegen Gan Benebetto bin. Die links ba= von ftebende Brigade Auvergne raumte ebenfalls ibr Lager, und jog fich noch weiter links auf die Brigade bu Roi jurud. - Die Disziplin murde in ber allierten Armee nicht mit Strenge gebandbabt. Ein großer Theil der Golbaten, und felbit der Offiziere, mar aus bem Lager abmefend, und marotirte in ber Wegend umber. Much maren ftarte Detaschements entfendet, um Faichinen zu binden.

Die erfte Kolonne fam bennoch früher als ber Ullarm bei ber Cafine Gaidella\*) an, in mel-

<sup>&</sup>quot;) Rach ben Berichten frangöfischer Augenzeugen mar biefe Gafine Gaidella gar nicht befeftiget. Auch die öftrei-

der der frangofifche Marfchall Broglio feine Bob. nung hatte. Unbegreiflicher Beife batte auch bier noch eine vollkommene Überrafdung Statt. Bas von ben Frangofen den Ditreichern in ben Weg tam, murbe niedergemacht, und tie Cafine fo fonell erobert, bag der Marichall fich taum noch im Bembe und Pancoffelne durch eine Sinterthur des Gartens, mit der Rlucht retten fonnte. Doch murden beffen Gefretare und Udjutanten, dann fein Reffe, der Brigadier und Oberft des Regimente Bevry, Graf Caraman, - alle feine Bedienten, fo wie die Beneralsmache mit ihren Offizieren und ten gabnen, gefangen, und bas gange Wepacke, bet heilige Beist = Orden, Die Kriegskanzlei, die Candkarten, eine reichlich gefüllte Raffe, bas Gilberzeug, bie Pferde, u. f. w. des Maricalls erbeutet. Der Berluft, welchen ber Marschall bei diesem Borfall erlitt, murbe ju jener Zeit auf 130,000 venetianische Dufaten berechnet. Der Ben. Ubjutant und Ravallerie : Oberft Beaumont, welcher fich mit der Pistole in der Band, ben Beg aus der Cafine offnen wollte, murde erschoffen .-

. 2

Die FMEts. Graf Sohenembs und Baron Bune genberg gingen fast zu gleicher Zeit über die Secchia. Der Erstere mit der fün iten Kolonne beim Paslazzo bella Crema rechts, ber zweite mit der fech ft en links, bei der fliegenden Brücke von Bondanello. Neben einander vorrückend, drangen, beide in die rechte Flanske des Feindes. Die fünfte Kolonne hatte sich gleich nach dem Übergange an die zweite Infanterie Kolonne ansschließen, und diese, wo das Terrain es erlaubte, uns

chifden Berichte fprechen von feiner Berfchanzung. Rur Maffuet und mehrere andere gleichzeitige Schriftfteller ermahnen irrig einer Befestigung derfelben.

terftuten follen. Ihr Rommandant mar aber nicht genau über feine Aufgabe unterrichtet; befonders weil die Difposition bierüber nichts Bestimmtes vorschrieb. Statt rechts an die Infanterie, folog er fich links an bie-Ravallerie: Kolonne bes &ME. Bungenberg, welche ben Rücken und bie linke Rlanke ber faiferlichen Infanterie ju decken batte. Die Folge biefer Brrung mar, baß bie obengenannten vier frangofifchen Brigaben, welche gunachft binter und feitswarts ber Wohnung bes Marfcalls Broglio gelagert batten , nachdem fie von einer Sandvoll Sufaren in Odrecken gefett, und bann von ben taiferlichen Grenadieren ber erften zwei Rolonnen ohne Mube geworfen worden, nicht mit Nachdruck verfolgt werben konnten. Bare bamals icon die vierte Reiter-Rolonne, Balbed, übergegangen, ober bie fünfte Reiter-Rolonne, Sobenembs, angelangt gewesen, fo maren diese Brigaden mabricheinlich aufgerieben worden.

Der FMC. Sohenembs wendete sich endtich boch gegen die zweite, vom Feldmarschall selbst geführte, Sauptkolonne. Der FMC. Zungenberg aber stieß bei Bon dan ello auf das Lager des äußersten rechten Flügels der seindlichen Armee. Dort stand die einzige, an der Secchia anwesende französische Reiterei, nämlich die drei Regimenter: Cheppy Grenadiere zu Pferd, Ferronaps Kavallerie, und Rascht Husaren, dann die Infanterie-Brigade Piccardie, unter den Besehlen der Gen. Lieuts. Marquis de Bonas und Graf Chatillon, der Brigadiere de sa Motte und Cadeville. FML. Zungenberg trieb dieselben nach einem kurzen Gesechte, welches sie aufgaben, als sie sich von ihrer Armee abgesschnitten saben, über die Parmegiana, und zog sich dann ebenfalls rechts zum Feldmarschass.

FMC. Zungenbergs Unkunft war bem Feldmarsschall sehr erwünscht, indem man der Husaren, um den fliehenden Feind in dem durchschnittenen Terrain zu verscholgen, dringend bedurste. Die deutsche Kavallerie der vierten Kolonne des Gen. Graf Walde ch hatte damals bereits die Verfolgung begonnen. Doch hatte diese Kolonne gleich bei Unfang des Gesechtes ihren tapferen Unführer versoren. Die ser war mit einem Lieutenant und 30 Mann vom Regimente Darmstadt, auf einem Damme vorgegangen, um den Feind zu rekognosziren. In der jenseits des Dammes fortlausenden Vertiefung hatten sich jedoch eine Unzahl Franzosen gesammelt, welche nun auf diese östreichische Schar eine Salve gaben, die den Gen. Graf Waldeck, den Lieustenant und mehrere Kürassiere töbtete.

Unterbeffen hatte der FMC. Graf Balfed mit dem rechten Flügel der kaiferlichen Urmee fich langs dem Ufer der Secchia ausgebehnt, Quiftello umringt, alle umliegenden Casinen besetzt, und war in Bereitschaft, mit den von den Soldaten getragenen Faschinen die Graben der Verschanzungen ausfüllen, und Quistello bestürmen zu laffen.

Nachdem alle Kolonnen bes kaiserlichen linken Blügels ben Fluß paffirt, Gaibella genommen, binzreichendes Terrain gewonnen hatten, beschäftigte sich ber FM. Graf Königseck damit, diese Truppen auf bem Lagerplate ber Brigaden Dauphin, Champagne, u. f. w. in einer Linie, welche sich rechts vor Gaibella, links zwischen Brugiata und Bullione, an die Secchia lehnte, aufzustellen. Damit wurden mehrere Stunden zugebracht, und die Allierten hatten Beit, zur Besin-nung zu kommen. — Der Marschall Coigny war,

als ibn ber Marm aus bem Chlafe gewecht batte, gegen Quidello geeilt, weil er biefen Ort fur ben Sauptpunkt des feindlichen Ungriffs bielt. Doch tam er erft eine gute Stunde fpater, als bie Raiferlichen ins la: ger eingedrungen maren. Coigny fab ben Flügel in verschiedenen Richtungen auf ber Glucht gerftreut, und bas Contrum im Begriff, dem Beifpiel ju folgen. Die Bege nach Bondanello und binter bie Parmegiana, - über Gioco nach Portolo, - über Buani Martino gegen Can Benebetto, und langs ber Seccia binab gegen Prapositura und San Siro, maren mit Rluchtlingen bebeckt. - Coigny ließ bie Brigate Auverane am linken Afer ber Secchia binauf, und ben nach ber Brucke von Quiftello führenden Bugang vorbei marfcbiren. Um biefe Beit langte ber Ronig von Sardinien dort an. Der Konig und ber Marfcall rudten nun mit ber Brigade d'Aupergne in ganger Fronte, welche fich links an die Strafe ber Gecchia flutte, und an bie fich rechts bie Brigade bu Roi anfcloß, gegen Gaibella vor. Alle nachftstebenden Brigaben erhielten Befehl, in mehreren Linien jenen beis ben Brigaden zu folgen. - Bald darauf traf ber Marfcall Broglio mit dem Konige gufammen. Broglio batte unterbeffen bereits bie flüchtigen Brigaben Dauphin und Champagne, fo gut es moglich mar, wieder in einige Ordnung gebracht, und bann mit benfelben eine Linie hinter tre Cafe und Trivulan bezogen. - Die auf dem außerften rechten Glügel gefchlagenen drei Rei-' ter-Regimenter und die Brigate Piccardie hatten fich bei Bondanello binter ber Parmegiana gesammelt. -

Der Feldmarschall Graf Königseck war kaum mit ber ersten Aufstellung seiner Infanterie fertig gewore

ben, als er gegen die eben erwähnte sich bilbenbe feindz liche Linie vorrückte. Doch ließ er die Truppen nach wenig hundert Schritten, nochmals halten. Sie standen jest dießseits tre Case, und des Weges nach Corte nozia, so daß sie beinahe einen rechten Winkel mit der Linie der allieren Brigaden bildeten. Der Feldmarschall ließ auf dem rechten Flügel, hinter dem Damme der Secchia, einige Grenadier-Kompagnien aufmarschiren, welche die linke Flanke der Brigaden Dauphin und Champagne mit großer Wirkung beschoffen. Der König sah die Muthlosigkeit dieser von panischem Schrecken betäubten Truppen, und befahl baher, den Ungriff der Kaiserlichen nicht abzuwarten, sondern den Rückzug anzutreten.

Der RM. Graf Konigsed wendete fich nun rechts, und marichirte gegen bie Brude von Quiftello. Der rechte Rlugel ber faiferlichen zwei Infanterie-Treffen ftutte fich an ben Damm und bie Strafe langs ber Secchia, ber linke an ben Ranal Soffa nova, und an bie Strafe Big longa, welche von Bonbanello und Corte nova nach Gan Benedetto führt. Diefer lettere Klügel war noch außerdem durch die fammtlichen brei Ravallerie-Rolonnen gebeckt, welche links von ber Infanterie, auf ber weiten Ebene vorrückten. - Der Ro. nig von Garbinien konnte in biefer offenen Begend fein Wefecht, mit jenen vier burch ben Uberfall aus ber Raffung gebrachten Infanterie-Brigaten allein, annebmen. Die übrigen Truppen bes alliirten rechten glu. gels bei Bondanello, maren von ber Urmee abgefdnitten. Die Balfte ber Colbaten biefes Flügels mar nach allen Geiten bin auf ber glucht. - Die Infanteries Brigaben, welche im Centrum und auf bem linken Der milit. Beitfdrift, 1824. III.

Blugel, von Quiftello abwarts, langs ber Gecchia, vertheilt waren, wurden durch die beträchtliche Entfernung, und burch bie Bewegungen bes faiferlichen rechten Flügels, ber bie untere Gecchia ebenfalls ju überfcreiten brobte, in ibren Stellungen festgehalten, und fonnten bem rechten Glugel gar teine Bilfe leiften. Der größte Theil ber allirten Reiterei befand fich aber, wie wir' bereits fruber ermabnt haben, in den Kantonnirungen gerftreut. Der Ronig befahl alfo ben vier Bris anden Dauphin, Champagne, Auvergne und du Roi ben Rudgug binter Die tiefen Ranale Foffa Gpinella (auch Roffa nova genannt), Foffa Spatta Campagna und Roffa Madama, welche von ber Gecchia bis an ben Kluß Bero fast parallel neben einander laufen, und die Ebene von Gan Benebetto burchichneiben. Die bei Bondanello ftebenden drei Reiter-Regimenter und Die Infanterie-Brigade Piccardie erhielten ben Befehl, fich nach Buaftalla in Marich zu fegen. Gie traten benfelben um eilf Uhr Bormittags an, und famen um fieben Ubr Abends bei Buaftalla an.

Das in ben Verschanzungen von Quift ello aufgestellte französische Korps unterhielt ein lebhaftes Feuer aus seinen Geschüßen gegen die diesen Ort umzingelnben Truppen des kaiserlichen rechten Flügels. Als der König aber den Rückzug der allierten Armee nach San Benedetto anordnete, erkannte er, daß Quistello zu weit von dieser Stellung entfernt blieb, und von der Armee nicht mehr unterstüßt werden könnte: daß also bessen besatung sodann sicher verloren senn müßte. Er befahl nun, diesen Posten zu räumen, nachdem vorwert as Geschüß in Sicherheit gebracht worden ware. Diese Unordnung wurde schnell vollzogen. Schon hatten

das Geschüt und ber gröfte Theil der Bestäung Quistello verlaffen, die Sechia auf der bestehenden Brücke passirt, und den Marsch an dem linken User gegen San Benedetto fortgeset, als endlich die Vortruppen des kaiserlichen linken Flügels hinter dem Orte anlangten, sogleich über die Brücke drangen, und den Rest der Besahung, bei 400 Mann (die piemontesische Greznadier-Kompagnie vom Regiment Rehbinder und die französische von la Marine, nebst 200 Mann des Pizkets), gesangen nahmen. Die kaiserliche Reiterei, unzterstützt von den Grenadieren des Vortrabs, versolgte die Fliehenden, welche häusig zur Erleichterung ihrer Flucht die Wassen wegwarfen, die an die obengenanneten Kanäle, hieb deren viele nieder, und machte noch gegen 700 Gesangene.

Erft um Mittag langte ber haupttheil der Infanterie des kaiferlichen linken Flügels, nachdem bie Truppen die beiden Damme del Trivulan und del Zuffo, vom Feinde ungehindert, überstiegen hatten, bei Quistello an. Auf dem eroberten Boden fielen die feindlichen Lager mit den noch aufgeschlagenen Zelten, alles Gepäcke, Pferde und Bagen, eine Menge Baffen, alle Munitions und Proviantvorrathe, in die hande der Sieger\*).

Die hier erzählten naheren Umftande dieses merkwürdigen Rriegsereigniffes find aus den offiziellen Tagebuchern der kaiferlichen Armee, aus den hinterlaffes nen Papieren verschiedener, bei diesem Überfalle ans wefenden öftreichischen Generalen, und aus mehreren, mit großer Genauigkeit aufgenommenen gleichzeitigen Planen, geschörft worden. Auch die Angaben des Berluftes, welchen die Allierten an diesem Tage erlitten,

Die allitte Armee, welche noch immer faft nur allein aus Infanterie bestand, lagerte hinter ben Gras ben und Casinen bei Gan Benedetto, mit dem lins ten Flügel an die wohl befestigten und mit Gefchus

find aus jenen Quellen entnommen. Rach der mehr ermähnten Storia dell' anno 1734 (Seite 38) murden an diesem Tage 400 allitre Coldaten niedergehauen, und gegen 1000 Mann gefangen. - In dem icon oft anges jogenen, ju Umfterdam 1735 gedrudten Berte Dafe fuets : Histoire de la guerre presente (Seiten 315-316) mird ebenfalls der Berluft der Allierten auf 3 bis 400 Todte und goo Befangene, - jener der Raiferlichen auf fünfzig Mann angegeben. Ferners theilt Daffuet auf den Seiten 297-298 folgende, feiner Berfiches rung nach, von den Raiferlichen wenige Beit nach bem Greigniffe, bekannt gemachte Lifte des Berluftes der Muirten mit: "Bon den 25 bis 30 Bataillons. "welche unter dem Marichall Broglie gestanden, fie-"len alle Belte, Bagagen, Juhrwerte, und der groß-"te Theil der Offigierspferde, in Die Bande der Gie-"ger. Diefe eroberten 3000 Bentner Pulver, 4000 Btr. "Blei, 100,000 Pfund Flintentugeln, 75 Ranonen, "55 Mörfer, 10,000 Ranonentugeln, 25 Page Daus "ten , 50 Sagden mit Flintenfteinen, 40,000 Flinten , "50,000 Ctud Chaufeln, Rrampen, Sauen, und an-"deres Schanzzeug; 3000 Bachsfacteln; 3000 Soldas "tentleidungen ; 1000 Othfen , 50 Rube , 50,000 Gers "velatemurite, 5000 Jag Bein, 20,000 3tr Mebl; eine "große Menge anderer Borrathe; 2354 Pferde, 3100 "Maulthiere; alle Belte, darunter auch jenes des Ro. "nigs von Gardinien, welches auf einmalhundert. "taufend Gulden geschätt murde; dann deffen febr angebuliches Gilbergeschirr; gehntaufend Diftolen in "Munge; die Rriegstanglei, in der man gehn Ballen" "Papier, und ein Bergeichniß von fünfzig Spionen

verfebenen Ochleußen ber in bie Gecchia geführten Ranale gelehnt. Un bem Bufammenfluß ber Gecchia und bes Po wurden 2000 Mann aufgestellt. Der rechte Flügel debnte fich langs der Foffa Dadama aus, und wurde burch die jenfeits berfelben, in einem Saten gegen Gan Benebetto, lagernden Brigaden Champagne und Dauphin, bann zwei piemontefische Dragoner-Regimenter, gedectt. Ein brittes piemontefifches Dragoner-Regiment geleitete bas gange Bepache ber Urmee nach Buaftalla gurud. - Erft gegen Abend trafen von der frangofischen Reiterei bas Korps ber Dragoner aus ben Rantonnirungen bei Reggiolo, und 4 Eskadrons aus Bongaga ein, und murben ebenfalls in ben Saken -. auf dem rechten Alugel gestellt. - Der Ronig ließ bas Befdut jum Theil auf der Strafe an der Secchia, bei ben oben ermabnten Ochleußen ber Ranale, theils vor dem Centrum ber Stellung, und theils bei einer bolgernen Brucke auf ber Strafe nach Gonzaga, aufftellen. Bugno Martino, welches vorwarts der Fronte, außerbalb den Graben lag, murde mit einem farten Diket befett. -

Der FM. Graf Konigbeck glaubte nicht, noch an diesem Tage gegen die feindliche Stellung einen Angriff unternehmen zu können, ba die Truppen seit fünfz zehn Stunden in steter Bewegung, und durch die drüsckendeste Sige ganz erschöpft waren. Die Urmee nahm baher bei Quistello, in dem eroberten lager des Feinzbeb, ihre Stellung. Sie marschirte in einiger Entfer-

<sup>&</sup>quot;der Alliirten fand." — Es unterliegt wohl keinem Bweifel, daß in diefer Lifte manche irrige und weit übertriebene Angaben vortommen. Doch um fic zu be- richtigen, mangeln verläßlichere Daten. —

nung von ber Roffa nova, in brei Linien binter einander auf; bie erfte berfelben mit dem rechten Glugel bei la Croce an ber Gecchia, mit bem linten gegen bie Cafinen Genitrina und Monte Guga. Das Sauptquartier tam nach Quiftello. Bugleich ließ ber Belbmarfcall die bisher langs bem rechten Ufer ber Gecchia, bann vor Quiftello und bei Quingentole, aufgestellten Eruppen, nämlich ben &ML. Graf Walfed mit 15 Bataillons, und ben &DR. Canthieri mit 2 Reiter Regis mentern, über die Brude von Quiftello jur Urmee ftos Ben. Mur der Obeift Graf Konigsed murde mit 4 Grenadier-Rompagnien und dem Dragoner-Regiment Berjog von Burtemberg, auf dem rechten Ufer ber Gecdia, nabe an dem Ginfluffe derfelben in den Do, bei Cafina Quaranta und Cabioncello, juruckgelaffen , um ben Beind auf seiner linken Rlanke zu bedroben, und möglichft ju beunruhigen. Die Borpoften der Armee murben in ber Ebene, von ter Gecchia langs ben Ranalen bis gegen den Flug Bero, aufgestellt. -

Mehrere Generale ber kaiserlichen Urmee waren ber Meinung, daß man die ganzliche Berwirrung und Bestürzung des Feindes, und ben gunstigen Umstand, daß damals nur einige wenige Regimenter seiner Reisterei im Lager bei San Benedetto anwesend waren, zur ununterbrochenen Fortsetzung des Angriffs hatte benützen sollen. Obwohl die Fronte der alliirten Stellung, wegen den drei vor derselben laufenden Kanaslen und mehreren vorliegenden steinernen Casinen, fast unangreifbar, — die Schleußen: Chiavica de Bursoni und Chiaviche di San Siro (Spllo) auf des Feindes linster Flanke, sehr start verschanzt waren; so blieb boch der Weg in der Alliirten rechte Flanke, San Benedetto

ı

vorbei, übrig. Die Fortsetzung des Ungriffs murbe die in Unordnung gebrachte feindliche Urmee mabricheinlich an den Do gedrangt, und jur Dieberlegung ber Baffen genöthiget haben. Doch es wurden die ferneren Bewegungen, wegen Ermubung ber Truppen, auf ben nach. ften Morgen verschoben, und dann mirklich den Saupttolonnen die Richtung links, Gan Benedetto porbei, gegeben. Aber die Umftande batten fich über die Racht febr verandert. Raffung und Ordnung waren bei ber als lierten Urmee gurudgefehrt. Gin Theil ihrer Ravallerie war in ber Ochlachtordnung eingetroffen. Die Urmee, welche am vorigen Tage nabe am Rande des Untergangs fand, befand fich bereits wieder in fo guter Berfaffung, daß fie ben Marich nach Guaftalla ungehindert ausführen, ben fie dort brei Sage fpater angreifenden Oftreichern ben Gieg aus ben Banben winben konnte, und ben Feldzug fur fich entschied. -

Wir muffen hier noch die Meinungen anführen, welche der König von Sardinien und die beiden frangöfischen Marschälle, mahrend dem 15. September, über die östreichischen Operationen hegten. Sie glaubten Unsfangs, der Plan des Feldmarschalls Grafen Königeck habe nur allein den Überfall des Hauptquartiers des Marschalls Broglio zu Gaidella, und die Eroberung von Quistello, umfaßt. Die Leichtigkeit, mit welcher jener Überfall gelungen, und tie Verwirrung, in welche die alliirte Urmee dadurch gerathen, hatten erst den Feldmarschall auf die Idee gebracht, diese ihm gunstigen Umstände möglichst zu benüßen. Daher habe er auch den rechten Fligel der kaiserlichen Urmee über die Seechia gezogen, und sich vorgeselt, die Vereinigung der alliirten Reiterei mit ihrer Urmee zu verhindern, und

Diese Ermee felbst von Guastalla, und ihren bortigen Brucken über ben Po, abzuschneiben. — Als aber FM. Königseck, ohne Nachmittags mehr etwas zu unternehmen, bas Lager bei Quistello bezog, so änderte sich auch die Meinung der feindlichen Feldherren. Sie begannen nun zu vermuthen, der kaiferliche Heerführer sep mit den am 15. erfochtenen Vortheilen zufrieden, und werde am 16, sich wieder hinter die Secchia zusrückziehen. —

Um 16. Geptember vor Gonnenaufgang fand die kaiferliche Urmee in zwei Linien in Schlachtordnung. 216 Bortrab marfcbirten 30 Grenadier-Rompagnien, in 5 Bataillons eingetheilt, theils vor bem Centrum, theils vor ben beiden glügeln. Der Beind erwartete ben Ungriff in ber vortheilhaften Stellung binter ben Kanalen, in welcher er bie Macht jugebracht hatte. Bon feiner Reiterei maren bis jum Morgen in Muem 5 Regimenter Dragoner, bann 7 Ravallerie-Estadrons Frangofen und 5 Estadrons Gavonarben, ' bei Gan Benedetto eingetroffen. Der Feldmaricall mar feineswege gefonnen, bie Fronte biefer Stellung ju bezwingen. Er ließ zum Scheine ben Oberft Graf Grune mit 5 Grenadier=Rompagnien, 4 Bataillons und 4 Kanonen gegen die Schleufe: Chiavica de Burfoni an der Secchia, ben Stuppunkt bes feinblichen linken Blugels, vorruden. Der Feldmarfchall felbft führte biefe Truppe langs bem Damme bes Fluffes vor. Babrend Dberft Grune burch Befdiegung jener Schleuße bes Beindes Aufmerksamkeit auf Diefen Flügel ju zieben bemubt mar, marfdirte der größere Theil der faiferliden Infanterie und Die gange Reiterei, unter Rubrung Des Pringen von Burtemberg, mit flingendem Gpiel

und fliegenden Fahnen, immer mehr links gegen Pegorgnaga und Gongaga. — Der Feldmarschall wollte ben rechten Blügel bes Beindes umgehen und angreifen, weil derselbe nicht, so wie die Fronte, durch Graben und feste Casinen gedeckt war. Go hoffte er, die Ullitzten von ihren Brücken bei Guastalla abzuschneiden. —

Der König von Gardinien bielt Unfange bafur, baß ber &M. Graf Konigsed burch diefe Bewegungen nut feinen vorhabenden Ruckzug mastiren und becten molle. Der König hoffte fogar, Die Raiferlichen auf dem= felben mit Bortbeil anzugreifen. Er hatte zwar am Abend bes 15. an alle Rorps ber allirten Reiterei Befeble gesendet, sich bei Bongaga ju sammeln, wo auch die Urmee von Gan Benedetto am 16. eintreffen, und somit bie Bereinigung ber gangen Streitmacht ausgeführt fenn murde. Geitbem batte er aber - burch bie Soffnung, dem feiner Meinung nach, jurudziehenden Feldmarschall Graf Königseck eine Schlappe anzuhängen, bewogen - ben Entichluß gefaßt, binter ben Ranalen noch zu vermeilen, bis fich bas Vorhaben ber Offe reicher beutlicher entwickeln murbe. 216 ber Ronig jeboch bie Madricht erhielt, bag ber Ben. Lieut. Montlevrier ben größten Theil ber in ben Kantonnirungen vertheilt gemefenen Reiterei, fo wie der Ben. Lieut. Bonas feine brei Reiter Regimenter und die Brigade Diccardie, mit welchen er Bondanello verlaffen, bei Guaftalla versammelt batten ; welche Truppen folglich. der Entfernung wegen, an feinem Gefechte zwischen. Quiftello und Gan Benedetto an biefem Lage mehr Theil nehmen konnten; fo beschloß ber Konig, mit ber Urmee über Luggara nach Buaftalla abzumarichiren. Er befahl auch ten Ben. Lieute. Montlevrier und BoBlugel, von Quiftello abwarts, langs ber Cecdia, vertheilt maren, murden durch die beträchtliche Entfernung, und burch bie Bewegungen bes faiferlichen rechten Flügels, der die untere Secchia ebenfalls zu überfcreiten brobte, in ihren Stellungen festgehalten, und konnten dem rechten Klügel gar keine Silfe leiften. Der größte Theil ber allirten Reiterei befand fich aber, wie wir' bereits fruber ermabnt haben, in den Rantonnis rungen gerftreut. Der Ronig befahl alfo den vier Briguben Dauphin, Champagne, Auvergne und bu Roi ben Muckzug binter die tiefen Ranale Foffa Spinella (auch Roffa nova genannt), Foffa Spagga Campagna und Roffa Madama, welche von ber Gecchia bis an ben Kluß Zero fast parallel neben einander laufen, und die Ebene von San Benebetto durchschneiden. Die bei Bondanello stehenden drei Reiter-Regimenter und Die Infanterie-Brigade Piccardie erhielten ben Befehl, fich nach Buaftalla in Marich zu fegen. Gie traten benfelben um eilf Ubr Vormittags an, und tamen um fieben Uhr Abends bei Buaftalla an.

Das in ben Verschanzungen von Quift ello aufgestellte französische Korps unterhielt ein lebhaftes Feuer aus seinen Geschüßen gegen die diesen Ort umzingelnben Truppen des kaiserlichen rechten Flügels. Als der König aber den Rückzug der allierten Urmee nach San Benedetto anordnete, erkannte er, daß Quistello zu weit von dieser Stellung entfernt blieb, und von der Urmee nicht mehr unterstützt werden konnte: daß also bessen besahung sodann sicher verloren senn müßte. Er befahl nun, diesen Posten zu räumen, nachdem vorber tas Geschüß in Sicherheit gebracht worden ware. Diese Unordnung wurde schnell vollzogen. Schon hatten

das Geschütz und der größte Theil der Besagung Quisstello verlassen, die Sechia auf der bestehenden Brücke passirt, und den Marsch an dem linken User gegen San Benedetto fortgesett, als endlich die Vortruppen des kaiserlichen linken Flügels hinter dem Orte anlangten, sogleich über die Brücke drangen, und den Rest der Besatung, bei 400 Mann (die piemontesische Greznadier-Rompagnie vom Regiment Rehbinder und die französische von la Marine, nebst 200 Mann des Pikets), gesangen nahmen. Die kaiserliche Reiterei, unterstützt von den Grenadieren des Vortrabs, versolgte die Fliehenden, welche häusig zur Erleichterung ihrer Flucht die Wassen wegwarfen, die an die obengenannsten Kanäle, hieb deren viele nieder, und machte noch gegen 700 Gesangene.

Erst um Mittag langte ber Saupttheil ber Infanterie des kaiferlichen linken Flügels, nachdem bie Truppen die beiden Damme bel Trivulan und bel Zuffo, vom Feinde ungehindert, überstiegen hatten, bei Quistello an Auf dem eroberten Boden fielen die feindlichen Lager mit den noch aufgeschlagenen Zelten, alles Gepäcke, Pferde und Bagen, eine Menge Baffen, alle Munitions und Proviantvorrathe, in die Sande der Sieger\*).

Die hier erzählten naheren Umftande dieses merkwurdigen Rriegsereignisses find aus ben offiziellen Tagebuchern ber kalferlichen Armee, aus den hinterlasses nen Papieren verschiedener, bei diesem überfalle ans wesenden öftreichischen Generalen, und aus mehreren, mit großer Genauigkeit aufgenommenen gleichzeitigen Planen, geschörft worden. Auch die Angaben des Verlustes, welchen die Allierten an diesem Tage erlitten,

Die allitte Urmee, welche noch immer faft nur allein aus Infanterie bestand, lagerte hinter ben Gras ben und Casinen bei Gan Benedetto, mit bem lins ten Flügel an die wohl befestigten und mit Gefchus

find aus jenen Quellen entnommen. Rach der mehr ermähnten Storia dell' anno 1734 (Seite 38) murden an diesem Tage 400 alliirte Coldaten niedergehauen, und gegen 1000 Mann gefangen. - In dem icon oft anges jogenen, ju Umfterdam 1735 gedrudten Berte Dafe fuets : Histoire de la guerre presente (Seiten 315-316) mird ebenfalls der Berluft der Alliirten auf 3 bis 400 Todte und goo Befangene, - jener der Raiferlichen auf fünfzig Mann angegeben. Ferners theilt Daffuet auf den Seiten 297-298 folgende, feiner Berficherung nach, von den Raiferlichen wenige Beit nach bem Greigniffe, bekannt gemachte Lifte des Berluftes der Muirten mit: "Bon den 25 bis 30 Bataillons, "welche unter dem Maricall Broglis geftanden, fie-"len alle Belte, Bagagen, Suhrmerte, und der großte Theil der Offigierepferde, in Die Bande der Gie-"ger. Diefe eroberten Jooo Bentner Pulver, 4000 Btr. "Blei, 100,000 Pfund Flintentugeln, 75 Ranonen, "55 Morfer, 10,000 Kanonentugeln, 25 Page Paus "ten , 50 Sagden mit Flintenfteinen, 40,000 Flinten . "50,000 Ctud Chaufeln, Rrampen, Sauen, und an-"deres Changjeug; 3000 Wachsfacteln; 3000 Colda. "tentleidungen ; 1000 Othfen , 50 Rube , 50,000 Ger-"velatemurite, 5000 gaf Bein, 10,000 Btr Debl ; eine "große Menge anderer Borrathe; 2354 Pferde, 3100 "Maulthiere; alle Belte, barunter auch jenes des Ros "nigs von Gardinien, welches auf einmalhundert-"taufend Bulden gefcatt murde; dann deffen febr annfebnliches Gilbergefdirr; gehntaufend Diftolen in "Munge; die Rriegstanglei, in der man gehn Ballen" "Papier, und ein Bergeichniß von fünfzig Spionen

verfebenen Ochleußen ber in bie Gecchia geführten Ranale gelehnt. Un bem Bufammenfluß ber Gecchia und bes Do wurden 2000 Mann aufgestellt. Der rechte Flügel debnte fich langs ber Soffa Madama aus, und wurde durch die jenfeits berfelben, in einem Saten gegen Gan Benedetto, lagernden Brigaden Champagne und Dauphin, bann zwei piemontefische Dragoner-Regimenter, gebect. Gin brittes viemontefifches Dragoner-Regiment geleitete bas gange Bepace ber Urmee nach Buaftalla jurud. - Erft gegen Abend trafen von der frangofischen Reiterei bas Korps ber Dragoner aus ben Rantonnirungen bei Reggiolo, und 4 Estabrons aus Bongaga ein, und murben ebenfalls in ben Saten -. auf dem rechten Glügel gestellt. - Der Ronig ließ bas Befdut zum Theil auf ber Strafe an ber Seccia, bei ben oben ermabnten Ochleußen ber Ranale, theils vor dem Centrum der Stellung, und theils bei einer bolgernen Brude auf ber Strafe nach Gongaga, aufftellen. Bugno Martino, welches vorwarts der Fronte, außerhalb ben Graben lag, murbe mit einem ftarfen Difet befett. -

Der FM. Graf Konigsed glaubte nicht, noch an diesem Tage gegen die feindliche Stellung einen Angriff unternehmen zu können, da die Truppen seit fünfs zehn Stunden in steter Bewegung, und durch die brüschendeste Sitze gang erschöpft waren. Die Urmee nahm daher bei Quistello, in dem eroberten Lager des Feins des, ihre Stellung. Sie marschirte in einiger Entfer-

<sup>&</sup>quot;der Alliirten fand." — Es unterliegt wohl keinem Bweifel, daß in diefer Lifte manche irrige und weit übereriebene Angaben vortommen. Doch um fic gu be- richtigen, mangeln verläßlichere Daten. —

nung von ber Foffa nova, in brei Linien binter einander auf; bie erfte berfelben mit bem rechten Flugel bei la Croce an ber Secchia, mit bem linten gegen bie Cafinen Benitrina und Monte Guga. Das Sauptquartier tam nach Quiftello. Bugleich ließ ber Belomarfcall die bisher langs bem rechten Ufer ber Gecchia, bann vor Quiftello und bei Quingentole, aufgestellten Truppen, namlich ben &ME. Graf Balfed mit 15 Bataillons, und ben &DR. Canthieri mit 2 Reiter-Regis mentern, über die Brucke von Quiftello jur Urmee ftos Ben. Mur der Oberft Graf Konigeed murde mit 4 Grenadier-Kompagnien und dem Dragoner-Regiment Berjog von Burtemberg, auf bem rechten Ufer ber Gecdia, nabe an dem Ginfluffe derfelben in den Do, bei Cafina Quaranta und Cabioncello, jurudgelaffen , um ben Feind auf seiner linken Flanke zu bedroben, und möglichft ju beunruhigen. Die Borpoften ber Armee murben in ber Ebene, von ter Gecchia langs ben Ranalen bis gegen ben Fluß Bero, aufgestellt. -

Mehrere Generale ber kaiserlichen Armee waren ber Meinung, daß man die gangliche Berwirrung und Bestürzung des Feindes, und ben gunstigen Umstand, daß damals nur einige wenige Regimenter seiner Reisterei im Lager bei San Benedetto anwesend waren, zur ununterbrochenen Fortsehung des Angriffs hatte benühen sollen. Obwohl die Fronte der allierten Stellung, wegen den drei vor derselben laufenden Kanaslen und mehreren vorliegenden steinernen Casinen, fast unangreifbar, — die Schleußen: Chiavica de Bursoni und Chiaviche di San Siro (Spllo) auf des Feindes linster Flanke, sehr start verschanzt waren; so blieb doch der Weg in der Allierten rechte Flanke, San Benedetto

vorbei, übrig. Die Fortsetung des Ungriffs murbe bie in Unordnung gebrachte feindliche Urmee mabricheinlich an den Do gedrangt, und jur Dieberlegung ber Baffen genothiget haben. Doch es murden die ferneren Bewegungen, wegen Ermubung der Truppen, auf den nach. ften Morgen verschoben, und bann wirklich ben Saupttolonnen die Richtung links, Gan Benedetto vorbei, gegeben. Aber die Umftande hatten fich über die Racht febr verandert. Faffung und Ordnung maren bei ber alfürten Urmee jurudgefebrt. Gin Theil ibrer Ravallerie war-in ber Ochlachtordnung eingetroffen. Die Urmee, welche am vorigen Tage nabe am Rande des Untergangs fand, befand fich bereits wieder in fo guter Berfaffung, daß fie ben Marich nach Guaftalla ungebindert ausführen, den fie dort drei Lage fpater angreifenden Offreichern ben Sieg aus ben Sanden minben konnte, und ben Feldzug fur fich entschied. -

Wir muffen hier noch die Meinungen anführen, welche der König von Sardinien und die beiden frangöfischen Marschälle, während dem 15. September, über die östreichischen Operationen hegten. Sie glaubten Unsfangs, der Plan des Feldmarschalls Grafen Königeck habe nur allein den Überfall des Hauptquartiers des Marschalls Broglio zu Gaidella, und die Eroberung von Quistello, umfaßt. Die Leichtigkeit, mit welcher jener Überfall gelungen, und tie Berwirrung, in welche die alliirte Urmee dadurch gerathen, hatten erst den Feldmarschall auf die Idee gebracht, diese ihm gunstigen Umständemöglicht zu benüßen. Daher habe er auch den rechten Flügel der kaiserlichen Urmee über die Secchia gezogen, und sich vorgesetzt, die Vereinigung der alliirten Reiterei mit ihrer Urmee zu verhindern, und

Diefe Ermee felbst von Guastalla, und ihren bortigen Brucken über ben Po, abzuschneiden. — 21s aber &M. Königseck, ohne Nachmittags mehr etwas zu unternehmen, bas Lager bei Quistello bezog, so anderte sich auch die Meinung der feindlichen Feldherren. Sie begannen nun zu vermuthen, der kaiferliche heerführer sep mit den am 15. erfochtenen Vortheilen zufrieden, und werde am 16, sich wieder hinter die Secchia zurrückziehen. —

Um 16. Geptember vor Gonnenaufgang fant die kaiferliche Urmee in zwei Linien in Schlachtordnung. 216 Bortrab marfdirten 30 Grenadier: Kompagnien, in 5 Bataillons eingetheilt, theils vor bem Centrum, theils vor den beiden Glugeln. Der Reind ermartete ben Ungriff in ber vortheilhaften Stellung binter ben Kanalen, in welcher er bie Racht jugebracht hatte. Bon feiner Reiterei maren bis jum Morgen in Allem 5 Regimenter Dragoner, bann 7 Ravallerie= Estadrons Frangofen und 5 Estadrons Gavonarden, bei Gan Benedetto eingetroffen. Der Feldmarfchall mar teineswegs gefonnen, die Fronte biefer Stellung ju bezwingen. Er ließ zum Scheine ben Oberft Graf Grune mit 5 Grenadier-Kompagnien, 4 Bataillons und 4 Ranonen gegen die Schleufe: Chiavica de Burfoni an der Gecchia, ben Stuppunkt bes feindlichen linken Blugels, vorruden. Der Feldmarfchall felbft führte biefe Truppe langs bem Damme bes Fluffes vor. Während Oberft Grune durch Beschiegung jener Schleuge bes Beindes Aufmerksamkeit auf diefen Flügel ju gieben bemüht mar, marfcbirte ber größere Theil ber faiferliden Infanterie und bie gange Reiterei, unter Führung Des Pringen von Burtemberg, mit flingendem Gpiel

und fliegenden Fahnen, immer mehr links gegen Deg orgnaga und Gongaga. — Der Feldmarschall wollte ben rechten Blügel bes Beindes umgehen und angreifen, weil derselbe nicht, so wie die Fronte, durch Graben und feste Casinen gedeckt war. Go hoffte er, die Ulliteten von ihren Brücken bei Guastalla abzuschneiden. —

Der König von Gardinien hielt Unfangs bafur, baß ber &D. Graf Konigged burch diefe Bewegungen nut feinen vorhabenden Ruckzug maskiren und becten molle. Der Konig boffte fogar, Die Raiferlichen auf tem= felben mit Vortheil anzugreifen. Er batte gwar am Albend bes 15. an alle Rorps ber allierten Reiterei Befehle gefendet, fich bei Bongaga ju fammeln, wo auch die Urmee von Gan Benedetto am 16. eintreffen, und fomit -Die Bereinigung ber gangen Streitmacht ausgeführt fenn wurde. Geitdem batte er aber - burch bie Soffnung, dem feiner Meinung nach, jurudziehenden Feldmaricall Graf Konigsed eine Ochlappe anzubangen. bewogen - ben Entidluß gefaßt , binter ben Ranalen noch zu verweilen, bis fich bas Borbaben ber Ditreicher beutlicher entwickeln murbe. Als ber Ronig jeboch die Machricht erhielt, daß ber Ben. Lieut. Montlevrier ben größten Theil ber in ben Kantonnirungen vertheilt gemefenen Reiterei, fo wie ber Ben. Lieut. Bonas feine brei Reiter Regimenter und bie Brigade Diccardie, mit welchen er Bondanello verlaffen, bei Guaftalla verfammelt batten ; welche Truppen folglich, ber Entfernung wegen, an teinem Befechte zwischen Quiftello und Gan Benedetto an diefem Lage mehr Theil nehmen konnten; fo befchlog ber Konig, mit ber Urmee über Luggara nach Buaftalla abzumarschiren. Er befahl auch ten Ben. Lieute. Montlevrier und Bonas, das heer bei dieser Stadt zu erwarten. — Sobald nun der König die wahre Absicht der Bewegungen des FM. Königseck erkannt hatte, suchte er sich
schnell der Fortsetzung des Gesechtes zu entziehen, und
trat den bereits beschlossenen Abmarsch ohne längeres
Bögern, um eils Uhr Vormittags, wirklich an. Die alliirte Armee zog sich auf der Straße längs dem Po, über
Portiolo, Saviola, Montecchiana, Torricella, gegen Luzzara. Der breite Damm des Po begünstigte
ihren Marsch ungemein. Der Nachtrab zerstörte hinter
sich alle Brücken. Auch wurden viele wohlgelegene Casinen der Gegend mit Grenadieren besetz, um die Östreicher aufzuhalten.

Die faiferliche Urmee vermochte nicht, die Wegner einzubolen, weil fie mit der Paffirung mehrerer tiefen Graben viele Zeit verlieren mußte. Gie machte end. lich bei Gan Benebetto Salt. Mur ber AME. Bar. Bungenberg und der Gen. Baron Kavanagh, mit allen Sufaren, ben Regimentern Mercy und Beterani Ruraffiere, und 4 Grenadier : Kompagnien, murben beordert, ben Feind auf ber Strafe langs bem Do ju verfolgen. Diefe Reiterei brang bem feinblichen rechten Flügel bis Ouggara nach, bieb eine Menge Feinde nieder, und machte viele Gefangene. Gine gro-Be Cafine auf bem Beg nach Torricella murbe erfturmt, und die Befatung von funfzig frangofifden Grenadieren, ergab fich auf Distretion. - Der Konig von Garbinien tam, mit dem Centrum und dem rechten Flügel ber allierten Armee, erft um neun Uhr Abends bei Eu &: gara an. Er konnte folglich Guastalla nicht mehr erreichen. Der Gen. Lieut. Maillebois, welcher ben Rach. trab der Infanterie, und der Ben. Lieut. Bicomte de Mes

lun, ber jenen ber Reiterei und Dragoner befchligte, berketen bes Königs Rückzug. — Die Brigade Piccarbie hate te gegen Mittag ben Befehl erhalten, sogleich von Guarstalla nach Gonzaga aufzubrechen, um ben Rückmarsch ber Urmee zu begünstigen. Als diese Brigade Gonzaga erreichte, nahte bereits der östreichische Bortrab dem Orte. Sie trat also gleich wieder den Rückweg an, zog auf demselben bas in dem Schosse von Reggiolo gestandene Bataillon Orleans an sich, und traf dann um Mitternacht wieder in Guastalla ein. —

Unterdeffen batte ber Ocheinangriff bes Oberften Grafen Grune gegen bie Goleufie Burfoni an bet Gecchia, feinen Zweck erfüllt. Der außerfte Theil des linken Flügels ber allirten Urmee batte fich burd biefen beschäftigen und festbalten laffen, und mar ju ber Beit, als bie Raiferlichen bei Gan Benedetto am Do anlangten, noch auf bem Ruchzug von ber Bocca ti Seccia nach eben tiefem Orte begriffen, um durch benselben, ihrer Urmee auf Portiolo ju folgen. Diefer Theil bes feindlichen Beeres mar folglich abgeschnitten. Der Feldmarfcall Graf Konigsed ließ nun den &ME. Balparaifo und Beneral Bachtendont mit 7 Batails lone auf einer, ben Ben. Pring Silbburgebaufen auf ber andern Geite mit 12 Grenabier: Kompagnien, von San Benedetto vormaricbiren, um diefe Truppen gu umringen. In furger Beit ergaben fich uber 4000 Mann mit Kapitulation, worunter zwei gange piemontefifche Bataillons (bie erften ber Regimenter Barbe und Gavonen) mit ihren Kabnen maren. Gie lege ten bie Baffen nieber, behielten jedoch ihr Gepacte. - Die allierte Urmee batte in den Gefechten ber beis ben letten Lage eine große, aber nicht mit Bestimmte

beit bekannte Angahl Tobte, dann bei fechstausent Befangene \*); — die kaiferliche, nach ben offiziellen, von dem Reldmarschall Graf Königseck au Raifer Rarl VI. erstatteten Berichten, in Allem nicht ganz Ein bundert Mann, verloren.

Die kaiserliche Armee lagerte bei Gan Ben er betto. Der Feldmarschall traf am 16. auch bie northige Disposition wegen bem alten Lager bei Quingentole. Dort standen noch die Zelte aufgeschlagen, und die Mannschaft hatte in denselben ihre Oberröcke und ihr Gepacke, mit welchen bei der außerordentlichen Sige nicht fortzukommen gewesen ware, zurückgelassen. Der Troß sollte nun der Armee salgen. — Der Oberst Graf Königseck erhielt den Befehl, mit seinen Grenadieren und Dragonern, nachdem er alle kleinen Posten und Detaschements zusammen gezogen, über San Benedetto der Armee nachzurücken. Auch von der tausend Mann starken Besahung Mirandolas sollten sogleich 700 Mann zur Armee stoßen. —

Da die kaiserliche Armee die Unkunft ihrer Proviantschiffe abwarten mußte, konnte der Aufbruch am i7. Geptember erst um neun Uhr Vormittags gescheben. Der Marsch ging bis Montechiana, gegenüber von Borgoforte. hierher follte bie bei Quingento-

<sup>\*)</sup> Die Storia dell' anno 1734 gibt an: 800 Tobte, 4000 Gefangene, in Allem (Seiten 38 und 40). — Der Graf d'Espie, der als Offizier in der Brigade Piccardie, bei diesen Greignissen gegenwärtig war, sagt (Seite 220) höchstens 400 Tobte und Berwundete, einige getödtete Offiziere, und 3000 Gesangene, worunter Wataillons Piemonteser, und 400 Mann von dem Posten des Mrs de Montrosser.

le gestandene Schiffbrucke fogleich übersett werben. — Die alliirte Urmee marschirte an diesem Tage nach Guaftalla, wo sich die ganze Reiterei unter BE. Montlevrier, und die Brigade Piccardie mit ihr vereinigten.

Um 18. Geptember brach die faiferliche Urmee fruh mit dem Sage auf, und marfchirte bis Luggara. Der rechte Flügel des Lagers lebnte fich an den Do, ber linke an la Comba. Bormarts Luggara murden die Grenadiere zur Dedung des Sauptquartieres aufgeftellt. - Der &Dil. Bungenberg mit ben Sufaren, 2 Reiter-Regimentern, und 4 Grenadier-Rompagnien, war der feindlichen Urmee gefolgt, und hatte fich une gefahr eine Ctunde von Guaftalla, jur Beobachtung berfelben, aufgestellt. Er ließ durch die Grenadiere bie Sauptstrafe auf bem großen Damme bes Do, bann Die Dorfer la Rotta und la Lagliata befeten, welche Orte die Bortruppen ber Allierten, ohne einen Schuf ju thun, geräumt hatten. Die Ravallerie bes öftreichiichen Bortrabs marfchirte auf ber Flache, links von bem Damme auf. Man konnte die Bewegungen ber feind. lichen Urmee nicht mabrnehmen, weil diefelbe von bem burchichnittenen, mit Bebuichen und Dammen bedeckten Terrain verborgen murbe. Jedoch erregte bas ichnels le Beichen ber Borbut ben Glauben, bag die Allierten ben Rudzug über ben Do auszuführen im Ginne batten.

Der König von Sarbinien und die Marfchalle Coigny und Broglio, hatten aber faum die Unkunft bes faiferlichen Beeres bei Luggara erfahren, als fie befchloffen, demfelben vor Guaftalla eine Schlacht zu liefern. Gie untersuchten bas vorliegende Terrain, ftelle.

ten ihre Armee in eine neue, bemfelben angemeffene Schlachtordnung, ließen bie tauglichsten Punkte und bie festen Casinen von ben Bortruppen besehen, und bie Artillerie an ben ihrer Wirkung gunstigen Stellen vertheilen. Die gange Nacht blieben bie Truppen, unter den Waffen, gegen einen vermutheten Angriff ber Oftreischer in Bereitschaft. —

(Die Fortfegung folgt.)

## TT.

## Der Feldzug 1794 in Deutschland.

Soluf des zweiten Abichnittes.)

Der Sieg bei Raiferslautern führte indeffen feine entscheidende Resultate herbei. Fortwährend beshielten die Franzosen ihr Saupt-Objekt im Auge, und rückten allmählich bemselben näher. Möllendorfs Rolonnen näherten sich eben den bestimmten Punkten zum Angriff von Trier, als die Ausführung desselben plöglich durch die Nachricht eingestellt wurde, daß durch Latours Unfall an der Ourthe Elersapt zum Nückzug von der Maas gezwungen wurde. — Statt der besschlossenen Vorrückung gebot Möllen dorf nun den Rückzug. Noch am 20. zog sich der Erbprinz von Hosbenlohe bis in das Lager auf dem Heuberg zurück, welcher Marsch durch starke Avantgarden, die in der Stellung von Kaiserslautern zurück blieben, den Franzosen versdeckt wurde.

Um 22. jog ber Feind größten Theils feine Truppen aus ber Gegend von Reuftabt jurud, und ftells te fie auf ben Soben hinter ber Stadt auf. 12 Bas taillons hielten die Soben von Ilmenstein, ben Efchenkopf und Igelbach befett; welche Stellung fich rechts über ben Saukopf, ben Heltersberg bis jum Umonenoder Untoni-Hof hinter Trippstadt ausbehnte. Um 23. rekognoszirte ber FME. Werten seleben mit 6 Bataillons, und von der Reserve-Urtillerie des Erbpringen von Hohensohe unterstützt, ben Feind über Herrheim, Wachenheim, und ben Ruppertsberg. Er fand, daß die Franzosen nicht allein alle Brücken abgebrochen, sondern den ganzen Deidesheimer Bach stark verschanzt hatten, worauf er sich, nach einer schwachen gegenseitigen Ranonade, im Einklang mit ben angeordneten rückwärtigen Bewegungen, dis Türkbeim; am 24. bis Ober-Sulzheim; am 25. bis Worms zurück zog, indes der linke französische Flügel die Strecke der Bogesen bis Pirmasenz räumte. Die Division Wartensleben seste am 28. über den Rhein, und rückte am 29. von Lampertheim in ihr voriges Lager bei Manbeim.

Indeffen hatte ber Erbpring von Sobenlobe. fich am 26. bis Golbeim; am 28. in die Stellung bei Pfederscheim an der Prim gezogen. Auch der FM. Möllendorf jog sich in seine vorige Stellung jurud. Der Gen. Kleist blieb bei Meiffenheim und Lautereck. Eine Truppen-Abtheilung wurde gegen Couffel vorgeschoben, bie sich mit den links stehenden Ubtheilungen verband.

Der FMR. Melas hatte sich schon am 20. nach Wittlich zurud gezogen, und zur Verbindung mit dem Gen. Nauendorf, welcher vom 21. bis 26. bei hilbess heim stehen blieb, den Gen. Otzkan mit 2½ Bataillons und 3 Eskadrons rudwärts Daum, auf die sogenannte wälsche Straße beordert. — Um 23. ging der FME. Melas nach Luzerath; am 25. nach Kaiseresch hinter bas Martinsthor, wo er die Abtheilung des Gen. Otzkan an sich zog, dagegen zur Verbindung mit dem Gen. Nauendorf den Major Wegausp mit 6 Kompa-

gnien, und 1 Estadron Hufaren in die Gegend von Gilberg abschickte, wodurch zu gleicher Zeit die Straße von Mayen gesichert wurde. Gen Nauendorf bezog am 26. die verschanzte Stellung von Blankenheim, um die linke Flanke der öftreichischen hauptarmee unter Elersant zu decken, welche nun an der Noer, von Rüremond bis Mideggen, aufgestellt war. — Gegen Ende September ließ der herzog Ubrecht den FML. Melas mit 2 Bataillon Walachen Grenzer, 2 sechspfündigen Kannonen, und 2 haubigen verstärken.

Der F3M. Elerfant gedachte die Stellung an der Roer so lang als möglich zu halten. Noch gab er die Hoffnung nicht auf, in Gemeinschaft mit den Verbündeten vorzurücken, und Mastricht, das indessen von den Franzosen eingeschlossen wurde, zu entseten. Elersfant mußte in seiner Lage die größten Besorgnisse für seine Flügel begen. Daber ließ er durch einen vom Herzog von Pork abgesandten Kurier dem FM. Möllendorf den Untrag machen, die Stellung bei Kaisersch durch den Gen. Kalkreuth zu übernehmen. Melas sollte dann die Stellung bei Blankenheim besehen, und Nausendorf an die Roer gezogen werden. Sowohl der FM. Möllendorf, als der Herzog Ulbrecht, verstanten sich hierzu.

In dieser Absicht erhielt Melas am 3. Oktober ben Befehl, auf ben ersten Bink mit 6 Bataillons, 13 Kompagnien, 10 Eskatrons kaiserlicher Erippen ben En Nauendorf abzulösen. Er sollte jedoch 5 Bataillons, 2 Kompagnien, 2 Eskadrons, zur Reichsellemee gehörig, zurücklassen und an den Gen. Kalkreuth anweisen. Nun machte auch Möllendorf dem Herzog Albrecht, in Rücksicht auf die mistliche Lage des Ganzen, und Often mitt. Beielswift, 1824. 111.

auf die traurigen Folgen, die der Verluft von Daftricht nach fich gieben mußte, ben Borfchlag zu einem . Ungriffe, um ber Urmee an ber Roer Luft ju machen. Er glaubte, eine Detafdirung preußifderfeits von 6 Bataillons, 10 Estabrons an das linke Dofel-Ufer, murbe zwar bem BBM: Clerfant den Bortheil gewähren, feinen linken Blugel burch Mauendorfe Korpe verftarten zu konnen, boch konne biefes, bei ftrengen befenfiven Magregeln, bas Bordringen ber Frangofen nicht aufbalten. Er bemerkte , bag beren Ungriff und Plan nur burch eine Borruckung vereitelt werden tonne. Bei einem . gludlichen Erfolge murte ber Reind unftreitig bann im Laufe feiner Unternehmungen gebemmt werben, und Die berannabende fpate Sahrezeit bemfelben die weitern Fortidritte unmöglich machen, woburch bie Muirten ben 3med etreichten, fich auf bem linken Rhein : Ufer gu erhalten. - Der &M. Mollenbotf erbot fich, burch eine Borruckung bes gangen Ralkreuthischen Rorps auf bas linke Ufer ber Mofel, in Bereinigung ber Generale Melas und Mauendorf, die Ungriffe = Bewegungen gegen ben Seind vornehmen gu laffen, und boffte zum mindeften, auf biefe Beife ben Ruckzug ber Rranjofen von ber Roer ju bewirken.

Mit Freude nahm der Herzog Albrecht Möllens borfs Borfchlag an, deffen Ausführung beschloffen ward. Aber mahrend dieser Berhandlungen, deren Erfolg von dem glücklichiten Einfluß für das Ganze werden konnte, war Elerfant bemuftiget worden, die Roer, die Erft und das linke Ufer des Rheins zu verlaffen. Die beschloffes ne Borrückung der Allierten wat badurch vereitelt. Der Berzog Albrecht schänkte von nun an alle seine Maßeregeln barauf ein, wenigstens am linken Rhein: Ujer

einen feften guß zu behaupten. Er gablte auf Mollenborfs Bufage, ber ein ftarkes Rorps auf bas linke Mofel-Ufer ichicken follte, und gab Melas den Befehl, die Stellung von Raifereich ju behaupten; eine Hufgabe, Die bei der damaligen Lage zwecklos mar. Nauendorf erhielt die Beifung , mit feinem Rorps binter die Mar ju ruden, und bie Engwege, welche von Reinagen über Bingig auf Undernach geben, ju vertheidigen. Delas war badurch ifolirt, und ba bie Preugen nicht erfchie: nen, fab er fich am 5. Oftober genothigt, in das lager von Pulich (Pold) jurudjugeben; wo er fich mit dem Rauendorfischen Korps vereinigte, und beide am 6. bie Stellung bei Robleng bezogen. 2luf Unordnung bes Bergoge Albrecht beorberte Melas ben Gen. Mercandin mit 5 Batgillons, 3 Eskadrons am 7. wieber vorwarts nach Pulich, und ließ Raifereich fcmach befeBen.

Indeffen war ein feindliches Korps bis Duitlorf gerückt, welches mit noch andern Abtheilungen verstärtt, bei Detheim und Klausen die Mosel übersetze. Auch gegen Manheim seite sich ber Feind in Bewegung. Er besetze in der Nacht vom 8. auf ten g. Ogger seheim, welches zu einem lebhaften Geschützeuer Anslaß gab, das der FML. Wartensleben erwiedern sieß. Gegen zehn Uhr Morgens rückten 8000 Mann französischer Infanterie, und 4000 Mann Kavallerie gegen Frankenthal vor, von welchen eine Abtheilung bies sen Ort besetze. Der Gen. Karaczan ließ auf diese Nachericht sogleich seine Kavallerie, mit einer Batterie, bis an den Buchsbach vorgehen, welche letztere die feindliche, in der Ebene aufgestellte Infanterie so wirksam beschoß, daß zwei Kannen demoneirt, und mehrere Urtilleristen

getöbtet wurden. Gleichzeitig ließ FMC. Bartensleben 3 Kompagnien und 2 Eskadrons über Oppau gegen Frankenthal marschiren, worauf der Feind ohne Bogern über Flomersheim und Epstein zurückging. Der Berluft der Alliirten belief sich hierbei auf 77 Köpfe an Todten und Berwundeten, und 53 Pferde.

Die frangoffiche Maas : und Cambre Armee mar burch ben Rudzug Clerfants auf bas rechte Rhein Ufer nun auch in Stand gefett, gegen Roblen; mit Rache bruck ju mirten, indeg die Mofel : Urmee gegen ben Bunderuden vordrange; ben ber preußifche Ben. Ralfreuth vertheidigte. Der Gen. Robler hielt den ftumpfen Thurm, und eine Abtheilung den Poften der Rarthaufe bei Robleng befest. Der Bergog Albrecht brang auf die Behauptung bes Sunderudens, und glaubte biefe felbst mit bem Bagnif einer Ochlacht erzwingen zu muffen, ba nur hierdurch allein Clerfant wieder die Offenfive beginnen, und Maftricht, wie Luremburg, entfest werden konnten. Er bezwectte zugleich bierdurch bie einzige Möglichkeit , bie Feftungen Chrenbreitstein, Maing, Manheim und Philippsburg geborig botiren ju konnen. Es war bei dem gegenwärtigen Buftande, wo es noch an Geschut, und einer großen Ungahl Urtilleriften gebrach, febr gefahrlich, fie ihren eigenen Rraften zu überlaffen.

Die Nachricht, baß bas frangolifche Korps, welsches bei Detheim über die Mosel gegangen war, bald auf 14,000 Mann anwuchs, und gegen hermeskeil vordrang, zugleich durch eine Abtheilung von 3000 Mann, die sich auf Badern vordewegte, unterstütt wurde, erregete zuerst Besorgniffe für die Stellung des hunderstedens, die durch den Umstand noch gesteigert wurden,

ba am g. Oktober zwei starke feinbliche Kolonnen bei Lifer über die Mosel setten, rasch burch das Desilee der Traun über Bürgen und Gräsentraun drangen, und plötlich die Nachbut des Gen. Köhler am Harts wald bei Gunterod erreichten. Der preußische General war bemüssiget, den stumpsen Thurm zu verlassen, und sich gegen Kirchberg zurückzuziehen Der Gen. Mischaud war zu gleicher Zeit mit der 30,000 Mann starten Vogesen-Armee über Namstein nach Coussel gedrungen, und dachte zwischen der Nahe und Glan sich Meissenheim zu nähern, zwischen Kreuznach und Kirchheim durchzubrechen, und die Abtheilungen der preußischen Arsmee zu trennen.

FM. Mollendorf ordnete bei diefer Gefahr ben allgemeinen Ruchzug an, und glaubte ohne schnele ler Vereinigung seiner Truppen Alles verloren. Dem gemäß erhielt ber preußische Gen. Courbiere ben Befehl, mit 9 Bataillons, 10 Eskadrons nach Kirchheimpolland zu marschiren; Ralkreuth besetze Stromberg, und ben Rochusberg bei Bingen; Gen. Rüchel rückte gegen St. Johann; Kleist gegen Flohnheim. Diese Bewegungen hatten zwischen bem 10. und 12. Statt.

Der Berzog Albrecht war über biefen Ruckzug, und die Verlaffung des Sundsruckens, wodurch Kobstenz bedroht wurde, fehr bestürzt. Alle schriftlichen Vershandlungen mit dem FM. Möllendorf bestätigten, daß nichts mehr von dem Beistande der Preußen zu erwarten war, und daß ber Abteitt Preußens vom Schauplat bes Kriegs nahe bevorstand.

Möllen dorf bezog am 18. Oktober eine Stellung hinter bem Gelgbach, ben rechten Flügel bei Rieber-Ingelheim, ben linken bei Oppenheim an ben Mhein gelehnt. Der Gerzog Albrecht ließ unter ber Bebingniß, daß Möllendorf diese Stellung vertheidige, bas Benjovskyfche Korps am linken Rhein-Ufer guruck.

Die Frangofen nahmen eine Stellung, bie sich von Bingen am linken Ufer der Nahe bis Kreuznach ausbehnte, von bort sich gegen Kirchheim, und das Donnersgebirg gegen die Primm erstreckte, und der französischen Rhein-Armee, deren rechter Flügel bei Oggersheim stand, die hand bot. Die Bertheidigung von Koblenz war den vereinigten Korps der Generale Melas und Nauendorf übergüberlassen. Ersteres wurde am 11. Oktober mit 1 Bataillon Grenzern, und 4 Eskabrons verstärkt. Seit dem 10. waren die Generale Otfay und Mercandin in die Stellung des Kamillenberges, vorwärts Koblenz, gezogen worden. Die Berlassung des Hundsrückens ers heischte deren Rückzug. Ersterer besetzetenich.

Die Mosel = Armee unter Moreau ruckte am 11. bis Castellaun; und nachdem er sich ber Desilées von Mayen, des Elzbaches und der Albenau versichert hatte, bezog er mit der Hauptstärke am 16. ein Lager bei Kaisseresch. So überlegenen Streitkräften, welche mit der Absteilung, die vom Hundsrücken gegen Koblenz vordrang, auf 30,000 Mann geschätzt wurden, konnten die verseinigten Korps der Generale Melas, und Nauendorf nicht widerstehen. Daher wurde in einem am 18. zu Koblenz gehaltenen Kriegsrath beschlossen, beim Beranrücken des Feindes sich über den Rhein zu ziehen, und Koblenz zu räumen.

Das mas ber Bergog Albrecht aus ben Außerun-

gen Mollendorfs feit langerer Beit beforgte, traf nun ein. Ochon am 19. Ottober machte tiefer bem Sorjoge bekannt, "er babe von feinem Konige ben Befehl erhalten, mit der Armee über ben Rhein zu geben, auch fich ferner bin in fein Gefecht mehr einzulaffen, um ein Terrain zu vertheitigen, bas fich unter ben eingetretenen widrigen Umftanden nicht mehr behaupten ließe." --Die Gufpenbirung ber Gubfibien von Geiten ber Englander, wodurch der abgeschloffenene Traftat gebrochen. fen, bann die Weigerung bes Biener Gofes, bie traftatmaßig en Auxiliar-Truppen gegen bie Polen objufenten, maren bie Beweggrunde bes preußischen Rudtritts. Der Abmarich ter preufischen Urmee von ber Gely über ben Abein batte vom 21. auf ben 23. Statt. Sie besette bas rechte Rhein:Ufer von Gernsbeim bis an ben Main mit bem Korps bes Erbpringen von Sobenlobe. Mollendorf befette bie Rheinstrecke von Mains bis Caub.

Das öftreichische Korps bes FMC. Benjovsty entfandte 4 Bataillons zur Befagung von Mainz, und bezog mit tem Überreste den Kordon am rechten Rhein-Ufer, von Gernsbeim bis Nordheim.

Mittlerweile hatte sich ber Feind ber Stellung von Koblen; genähert, die der FML. Melas, seis nem Entschlusse gemäß, raumte, und in der Nacht vom 21. auf 22. Oktober mit dem größten Theil seines Korps über den Rhein ging. 7 Kompagnien und 4 Eskadrosnen blieben in den Verschanzungen am linken Moselstlfer zurück. — Um 22. ruckte der Feind von Bonn, wie von der Seite von Pulich vor, und erforschte von Indernach die Nethe. Bis dahin rückte ihm ein Zug Barko hüfaren entgegen, und war kaum angelangt.

auch fo umfaßt, daß er beinahe gang in Gefangenfcaft gerieth.

Um folgenden Tage naberten sich starke feindliche Rolonnen, unter dem Schute ihrer Batterien, der östereichischen Stellung auf dem linken Mosel user. Die feindliche Kavallerie brach, ungeachtet des Teuers aus der Festung Ehrenbreitstein, kuhn durch die Verschanzungen durch, eroberte eine dreipfundige Kanone, und nahm zwei Offiziere, 34 Mann gefangen, welche sich im Rückzug über die Mosel Brücke verspätet hatten, die nach dem gänzlichen Abzug der Truppen abgetragen wurde.

Nun richtete ber Feind sein Geschütz gegen Robelenz und bas am rechten Mosel - Ufer aufgeführte öfte reichische Geschütz. Das Feuer war durch zwei Stunden von beiden Seiten lebhaft; doch auf französischer Seite so überlegen, daß zwei östreichische Kanonen des montirt wurden, Gegen Abend acht Uhr zogen die Öftreicher durch Koblenz auf das rechte Rhein - Ufer, nachdem diese Stadt den Franzosen mit Kapitulation übergeben worden. Die Truppen des FME. Melas wurden nun zwischen Meuwied und dem rechten Ufer der Lahn, jene des Gen. Nauendorf abwärts des Rheins, in Kantonnirungen verlegt.

Der Rhein, welcher bie Stellungen ber friegführenden Parteien ichiet, verburgte auf langere Beit die Rube, die jur Erholung der Truppen fo nothig war.

Am 30. Oktober erklarte der FM. Möllendorf: er habe von Berlin ben erneuerten Befehl erhalten, die bis jest als Silfstruppen-Korps von kaiferlicher Geite verpflegten 20,000 Mann unter bem Erbpringen von Sabenlohe nach Cub Preußen in Marfch zu fegen, Er wollte biefen Marich so einleiten, daß berfelbe nicht sogleich zur Kenntniß bes Feintes gelange, und bemfelben deffen mahre Starte verborgen bliebe. —

Diefe Berficherungen tonnten ben Bergog Albrecht nicht beruhigen. Der Abmarich eines fo beträchtlichen Truppen = Rorps verurfacte eine fo große Lucke in ber Bertheidigungelinie, bag ber Beind nun leicht fein Ubergewicht gegen Mainz und Manbeim anwenden, und entwickeln konnte. Da ju befürchten war, bag die gange preußische Urmee ben Rhein verlaffe, machte ber Berjog Albrecht für biefen Fall bem Raifer den Borichlag, bag von ber Urmee des KBM. Clerfant 20,000 Mann in die von den Preußen entblößte Strecke gezogen wurben. Ochon am 28. Oftober batte ber Bergog ben Borichlag gemacht, bag Clerfant 30,000 Mann ju ben Englandern ftogen laffe, die Strecke von Befel bis Neuwied entbloge, mit bem andern Theil ber Urmee · fich Maing nabere , und die Strecke bis Neuwied und ten Main befete. Der Bergog glaubte auf biefe Beife allein, feine Streitfrafte fo concentrirt, bag er im Stande mare, bei außerordentlichen feindlichen Fortichritten in der Gegend von Maing oder Manbeim, bem Beind eine mirtfame Diverfion in feinem Ruden jenfeits bes Rheins ju machen, und beffen Berbindungen abzuschneiben.

Während der Rückmarsch des Sobenlohischen Korps aus der Gegend von Sanau Statt hatte, außerte Mölzlendorf, daß der König von Preußen, auf seine gesmachten triftigen Borstellungen, bewilligt habe, daß er mit den übrigen Truppen unter seinen Befehlen vorsläufig am Rhein verbleiben solle. — Anfangs November ging ber Adjutant Möllendorfs, Magerink, um mit

ben Frangofen wegen Auswechfelung ber Befangenen ju unterhandeln, nach Bafel ab. Es bestätigte fich bald barauf, bag ber Berliner hof wirklich Friedensunters handlungen mit dem Convent angefangen habe.

Un die mannigfaltigen Unfalle ber Berbundeten Holof fich ein neuer - Die Übergabe ber Keftung Rbeinfels. Der Beind mar gegen biefelbe vom Sunderuden getommen Obicon nicht im gehörigen Vertheidis gungestande, batte ber Landgraf von Beffen-Raffel boch ben Befehl gegeben, fie auf bas Außerfte ju vertheibigen; indem er felbit im Unjuge mit 6000 Mann begriffen fen, ihr ju Bilfe ju tommen. Uber icon am 2. Nov. verließ der beffische Kommandant Refius, ein ulter, fcmacher Dann, nach gealtenem Rriegsrath, bie Reftung. Der Landgraf, entruftet über biefe feige Berratherei, unterzog fammtliche Offiziere, bie fur bie Raumung gestimmt batten , einem Rriegerecht. Reiner entging ber gerechten Etrafe. Indef erbot fich ber Candgraf, einen Korton am Rhein zu befeten, worauf ibm Boarshaufen, Padersberg, Lisheim und die bortige Begend für bie Kantonnirung jugewiefen murben.

Der Herzog Ulbrecht besorgte nun mit rastlosfer Unstrengung ben gehörigen Bertheibigungsstand ber Festungen, von benen die Behauptung der Stellung am Rhein abhängt. — Auch die Bergfestung Marreburg, oberhalb Cahnstein am linken Cahn-Ufer, wurde in Bertheibigungsstand gesetz, und durch Feldverschanzungen verstärkt. — Die Insel Oberwörth bei Koblenzwurde besestigt.

Die nothwendige Verbindung, in welche die E. E. Maas-Armee mit dem Korps an der Mofel und der verbundeten Rhein-Armee fam, machte eine am 26. Juli erfolgte Verabredung ber Oberbefehlshaber nothwendig. Die hier eingegangenen Verbindlichkeiten bestanden barin, daß die k. k. niederländische Armee sich am linsten Rhein: Ufer behaupte. Dagegen machte sich der FM. Möllendorf anheischig, alle Kräfte zur Unterstützung von Trier und zur Behauptung des Landes zwischen der Mosel und dem Rhein aufzubieten, wozu der Reichs-Feldmarschall ein namhaftes Korps auf das linke Rhein: Ufer entsenden sollte, um den linken Flügel der kön. preußischen Urmee zu unterstützen. Die Erfüllung der legten Verbindlichkeit seste jene der ersten voraus.

Der Punkt von Erier war ben Frangofen wichtig ; weil fie im Befite besfelben bie Festung Luremburg von dem deutschen Beere trennten, die bortige Befa-Bung festhielten, und fowohl biefe, als jedes andere . Rorps verhindern fonnten, gegen die Ourthe ju mirten, wo Jourdan feinen Sauvrangriff vorbereiten tonnte, um die Stellung ber f. f. Urmee an ber Maas zu umgeben. Der Befit von Trier gehörte in ben gro-Ben Operationsplan des Parifer Boblfahrts-Musichuffes. - Die Muirten faben beffen Rall lange voraus; aber nie tam es babin, fich burch eine binlangliche Macht bagegen ju fichern. Die nieberlandische Urmee, fcon ju geschwächt, bem feindlichen Undrange in ber Fronte ju widerfteben, tonnte, burd Entfendungen babin, fich nicht noch mehr entblogen. Die faiferliche und die Reichs. Armee maren entfernt, und auf einer langen Strede am Rheine gwifden Manbeim und Bafel vertheilt. Gie konnten aber bei der unbedrohten Rheinlinie die koniglich preufische Urmee weit kraftiger unterftugen, ber es anzugeboren ichien; fur bie Erhaltung von Erier, ihrer eigenen Sicherheit megen, Mues aufzubieten.

Die Zusammenziehung ber französischen Mosel-Armee bei Sarrelouis blieb nicht unbemerkt. Die Absicht lag klar am Tage. Seit erstem August stand ein beträchtliches preußisches Korps am Hundsrücken, welches schon am 4. Wadern besetzte. Die französische Rhein-Armee, durch Entsendungen gegen die Mosel geschwächt, blieb auf der strengsten Defensive. Unter solchen Umständen konnte dem preußischen Korps nichts begegnen, was in dem Zeitraum dis 8. August seine Vorrückung gegen die Saar verhindern konnte. Daß sie unterblieb, entschied den Kall von Trier.

In eben bem Grade als ber feinbliche Befit biefes Poftens für die Folge gefährlich murde, mard bie Wiebereroberung besselben bringend. Der Bang ber Unterhandlungen ju biefem Ente ift genau bezeichnet worden; meffen Oduld bie Bergogerung mar, ift einleuchtend. - In ben ausweichenden unbestimmten Antworten bes &M. Mollenborf auf bie Borfchlage bes Bergogs Albrechts verläugnet fich ber reine, taktifche Ginn, ber in den fruberen Außerungen Mollendorfs vorherrichend mar. Zon und Styl berechtigten gu ber Bermuthung , bag politifche Rudfichten bie Goritte bes preußischen Gelbheren leiteten. Der Ungriff auf Erier konnte fcon am 11 Geptember vor fich geben, -Diollendorf verschob ibn auf den 23.; wozu man fic om 16. auf ber gangen Linie in Bewegung feste. Der wirkliche Gewaltangriff marb ben beiben Korps Delas und Mauendorf; - bem preugischen Korps auf bem Sunderuden, nur Ocheinbewegungen ju machen, que gewiesen.

Der Erbpring von Sobenlobe wußte mit einer verbundeten Macht von 30,000 Mann (20. Sept.) eine Rekognoszirung des Feindes zu einem glanzendem Siege umzuschaffen, der bei dem FM. Möllendorf mehr Übersraschung, als Theilnahme erregte. Alles versprach einen glücklichen Erfolg. Doch schon am 18. Sept. überwälstigte Jourdan die Stellung an der Maas. Elersapt verfolgte seinen Rückzug über den Mein, nachdem er vergeblich versucht hatte, sich an die Saar und Erft zu behaupten. Die günstigen Augenblicke für die Ersoberung von Trier, welche zur rechten Zeit benützt, so wes entlich auf die Behauptung der kaiserlichen Stellung an der Maas und Ourthe einwirken konnte, waren verschwunden.

Mollenborf zog fich hinter die Selz und weiter über den Rhein zurud. Der Berliner Sof hatte bereits geheime Unterhandlungen mit der frangofischen Republit angeknupft, und seine Theilnahme an dem Krieg hörte bald nach dem gemeinschaftlichen Giege bei Raisferslautern auf.

Außer Mainz und ben Verschanzung en vor Manheim hatten die Verbündeten ten Boden am linken Rhein-Ufer geräumt. Die verlaffenen Lans desftrecken wurden burch die nachrückenden französischen Abtheilungen besett. Sie hatten seit den 18. Oktober Circumvallations: Arbeiten vor der Rheinschanze bei Manheim angefangen, die sich von Rheingen- heim über Mundenheim, bis in den Friesenheimer-Bald erstreckten, und am 12. Novembet, folglich in sechs und zwanzig Tagen, fertig wurden. Mainz wurde in dem Umfange von Laubenheim, Sechtsheim, Marienborn und Budenheim, langs den beherrschenden Sohen, einsgeschlossen. Alles zieite auf eine ernstliche Unternehemung gegen diesen Plat, dessen Besatung Ende Oksen

tober fich ungefahr auf 12,000 Röpfe belief, über mele de ber oftreichische General und Gouverneur Reu, nach Erkrankung bes &ME. Suf, ben Oberbefehl führte. Spater langte ber FME. Melas mit einigen Berftarkungen an. Seiner Leitung waren alle Bewegungen außers halb ber Festung anvertraut.

Geit der Biedereinnahme biefer Festung im Sabre 1703 batten die Preugen die durch die Belagerung befcabigten Berte jum Theil bergestellt, in ber Ingelbeimer-Aue, auf ber Monbacher Geite, einige Ginfchnitte und Batterien angelegt, und auf ber Peters-Mue einen neuen Abschnitt gemacht. Beit umfaffenbere Arbeiten, im Berbaltniß mit der naben Reindes-Befahr, unternahmen jett die Raiferlichen. Die abgebrannten Ortschaften Beißenau, Bablbach, Dalbeim, Die Sartmuble und Monbach wurden ftark befett, und die in Bei-Benau und Dalheim vortheilhaft gelegenen Rirchen und Klöfter ale Unterftugungspunkte verschangt. Durch ben Befit von Beifenau ward bem Reind die Unnaberung langs bem Rhein, bie burch bie Unhoben verbectt geicheben konnte; burch Bablbach und Dalbeim aber ibm ber Bugang burch bie tiefen Schluchten verwehrt. Durch bie Poften ber Sartmuble, und bes Dorfes Monbach endlich ward ihm nicht nur bas Gonfenheimer = Thal verschloffen, fondern fie bedten auch ben Sartenberg, und unterflütten die Borpoften.

Man verwendete eine besondere Gorgfalt auf die Berbefferung der vor Mainz liegenden Zahlbacher=, Klubisten=, Dalheimer= und Linienberger=Berschanzun=gen. Diese, gebaut an dem äußern Ramme des Ber=ges, unter welchem die Stadt Mainz liegt, und auf welchen ihre hauptstarke beruht, mußten als die wiche

tigsten Posten vertheidiget werben. Oberhalb ber Festung wurde die Bleiau-Insel beset; weil von da der Feind bei einem Angriff auf Weißenau, und wenn er weiter gegen das Kloster, und das Neuthor vorrücktessehr beunruhigt werden konnte. Die Main-Spite beschütte die Mündung des Mains. Die Ingelheimers und Peters-Aue wurden gegen jeden Angriff sicher genstellt. Die Vertheidigung der erstern ward bereitwillig von den Preußen übernommen.

Alle ernstlichen Belagerungs - Ubfichten ichienen gwar burch bie vorgeruckte ftrenge Jahrszeit vereitelt. doch ließ fich von dem Unternehmungsgeiste der Republikaner das Ungewöhnlichste erwarten. Gie entdecten bereits am 1. November ibr ernftliches Borbaben gegen Maing ; indem fie fich auf den Boben von Bechtebeim fefts. festen und raich gegen Monbach vorrückten. Run erbaus ten fie Baracen, marfen Batterien auf, und führten viel Befdut vor. Ochon am 6. rudten fie von ben Bechtsbeimer : Boben berab gegen Beifenau, und beicoffen bie Befatung ber Berichangungen. - Im 8. naberten fie fich, unter Begunftigung eines bichten Nebels, bem Dorfe Bablbach, und murden unfehlbar eingedrungen fenn, wenn nicht der Gen. Graf Bolkenftein zur Behauptung Diefes michtigen Poftens berbeiges eilt ware.

Um 10. befetten die Frangofen Brezenheim, mo fie fich trot ben Bersuchen des Oberfien Stojanich, fie zu vertreiben, behaupteten. Die öftreichische Befatung der Zahlbacher. Schanze wurde darauf mit einer Kompangnie verftarkt. Der Oberft Breschner erhielt den Auftrag, mit dem servischen Bataillon, zwei Kompagnien Balaschen, und 1 Eskatron Balded Dragoner den Feind am

folgenden Tage aus Brezenheim zu vertreiben. Er ruckte mit Tages-Unbruch vor, und bemeisterte sich nach einem einstündigen Gefechte des Dorfes.

Am 12. begannen die Franzosen aus ihren vor Bechtsheim, beim sogenannten heiligen Kreuz, ansgelegten Berschanzungen, wie von den Laubenheimers. Soben, ein sehr lebhaftes Feuer aus 11 Geschüten. Es war gegen die öftreichische Linie von Beißenau gerichtet; theils um die Fortsetzung der Arbeiten zu hinsbern, theils ihre wahre Absicht zu verbergen; denn bald darauf drangen vier Bataillons von Monbach, und Gonsenheim vor, brückten die öftreichischen Posten zurück, und setzen sich am Hartenberge sest, wodurch die Stadt auf eine Entfernung von achthundert Klaftern beschossen und beängstigt werden konnte. — In den folgenden Tagen verschanzte sich der Feind, und suchte sich zuvörderst von Seite der Ingelheimer-Aue zu schüten.

Um 18. umging ber Feind ben Posten von Weispenau, und nachdem er 1 Offizier und 77 Gemeine aufgehoben hatte, versprengte er die Befagung. Uber nun rückten vier Kompagnien Unterftugung heran, und warfen ben Feind wieder aus bem eroberten Dorfe.

In ben letten Tagen des Monats November war ber Gen. Kleber, nachdem er Mastricht genommen hatte, angekommen, um ben Oberbefehl ber aus 24,000 Mann bestehenden Belagerungs- Armee zu übernehmen. Sie wurde aus ben Divisionen Defair, St. Epr und Desbureur gebilbet.

Kleber wollte feine Unfunft mit einer glanzenden Unternehmung bezeichnen. Schon am erften Dezember bemertte man Bewegungen in ben frangofifchen Lugern.. Dreifig Gefcute fronten bie Soben von Brezenheim.

Eine farte Rolonne brach von biefem Orte um fieben Ubr frub gegen 3 ablbach vor, fand aber von bem ba aufgestellten fervifchen Bataillon einen fo bartna= digen Miberftand, daß fie fich jurudzieben mußte. Dun begann ein lebhaftes Reuer. Durch brei Ctunden mabrte bie Befdiegung ber Babibader Schange aus 30 Be= fougen. Da war bas öftreichifche Gefdus unbrauchbar gemacht; die Bebienung besfelben, fo wie go Dann von ber 200 Mann ftarten Befagung bes Bentbeimifden Regiments maren getobtet ober vermundet, und ber linke porbere Theil ber Change in Breiche gelegt. Jest brangen einige bundert Frangofen burch die Offnung in bie Change, und marfen bie Befatung beraus. Aber bie Soble Diefer Schange mar von einer rudwartigen Ble= fche fo eingefeben, bag ber Beind wirkfam in feinem Ruden befchoffen murbe. Bugleich brach eine 1000 Mann ftarte öftreichifche Rolonne unter bem Gen. Alcaini von bem Linfenberg bervor, griff mit bem Bajonnete ben Feind gefchloffen an , und warf ibn jurud. Coon war viel Blut gefloffen; tobt und verftummelt lagen Freunde und Reinde in Gugel gebanft, bei Bablbach, und noch einmal wollte Rleber feine Ubficht erzwingen. Dit abwechselndem Glude mard nun mehrere Stunden um ben Befit von Bablbach gefampft. Der Ort und bie Schange murben einige Dale genommen und verloren, bis fich endlich ber Gieg auf die Geite ber Offreicher enticied. Das preußische Sufaren-Regiment Eben batte burd einen gelungenen Ungriff einen rubmlichen Untheil an biefem Lage genommen, ber ten Offreichern über 500 Mann an Totten unt Bermundeten foftete. Der feindliche Berluft mar bedeutenber; boch blieben 5 Befdute aus ber Babtbader Ochange in Feindes Sanben.

Diefer Tag gab Rlebern die Überzeugung, daß die Eroberung der Festung ernstlichere Borbereitungen ersbeische. Er beschränkte sich, bei der vorgerückten rauben Jahreszeit, auf Errichtung einer zusammenhängenden Circumvallations-Linie, die von Laubenheim über Sechtspeim, Marienborn, Drais, Findheim, nach Bodenbeim lief, und noch eine Kette von Posten, vom heisligen Kreuz, über die Höhen von Brezenheim, Genssenheim gegen Monbach bin, vor sich hatte.

Much gegen Danbeim und bie bortige Rheinfc ange maren bes Reindes Borfebrungen gerichtet. Er batte bie am 18. Oktober angefangene Circumvallations. Linie, die fich von Mundenheim über Oggersheim gegen die Friefenheimer Balbungen halbmondformig behnte, am 12. November beendigt. Sumpfige Niederungen, von Baffergraben burchichnitten, ficherten Front und Rlanten. Ein wohlberechnetes Rreugfeuer erschwerte bie Unnaberung ber Oftreicher. Run mar ber Reind bebacht, fich mit Ungriffswerten ben öftreichischen Berichangungen in fo ferne ju naben, bag er nicht nur biefe, fonbern auch die Stadt, beschießen tonnte. Diese Urbeiten waren durch den Gumpf begunftiget, ber fich gegen Grafenau und die Bemshofe berumzieht, und die oftreichischen Berichanzungen bergestalt umschloß, baß biefe burch zwedmäßig angelegte Redouten mit einem foncentrifc freugenden Feuer, und jugleich die Stadt mit Ginafcherung, bedrobt murben.

Der Feind benütte biefen Umftand mit voller riche tiger Ansicht, und vollendete fein Berk im Laufe November, ungeachtet die Belagerten durch ein heftiges Feuer, bas vorzüglich in der Nacht vom 15. auf den 16., und vom 28. auf ben 29. ununterbrochen fortgefest wurde, bas brobende Ungewitter zu entfernen fich bemühten. Um 2. Dezember fundeten mehrere Ranonenschuffe an, daß die feindlichen Redouten bereits mit bem gehörigen Belagerungegeschut botirt fepen.

Das Schickfal ber beiden Festungen Main gund Manheim war an einander gekettet. Beide zugleich konnten nicht wohl nachdrücklich angegriffen werden. Durch wechseleseitige nachdrückliche Ausfälle konnten bie feindlichen Fortschritte gehemmt werden. Die k. k. Ursmee allein, war aber nicht stark genug, diesen Forderungen zu entsprechen.

Nach diesen Ansichten wurden mit dem FM. Mollendorf lebhafte Verhandlungen angeknüpft, um die
Mitwirkung der preußischen Armee zu erwirken. Möllendorfs unumwundene Erklärung, sich in keine offensive Bewegung einzulaffen, gab dem Herzog Albrecht
die Gewisheit, daß er nur auf seine eigenen Streitkräfte bei allen künftigen Unternehmungen zählen dürfe.
In einem Kriegsrathe ward nun über das Schicksal
Manbeims berathen, wo alle Mittel als unzulänglich befunden wurden, die Einäscherung dieser Stadt zu
verhindern. Man beschloß endlich, bei dem Umstande, daß
ber Eisgang am Rhein die Verbindung mit der Rheinschanze erschwere, dem Feind unter der Bedingung,
daß er die Stadt nicht beschieße, das ganze linke RheinUfer abzutreten.

Der Rommandant bes 15,000 Mann ftarten Belagerungs-Rorps, Gen. Bacchot, kam jedem Untrag ichon
am 22. Dezember badurch zuvor, baß er den Rommandanten ber Rheinschange, den kurpfälzischen Gen.
Deron, zur Übergabe binnen brei Stunden aufforderte.
Da jedoch die östreichischer Geits gemachten Borschlä-

ge nicht angenommen wurden, so begann der Feind in der Nacht vom 23. auf den 24. um die Mitternachtssstunde, aus acht Batterien ein heftiges Feuer mit Mörsern und Saubigen, sowohl gegen die Verschanzungen am linken Rhein-Ufer, wie gegen die Stadt, in welscher mehrere Sauser zerftört, und viele Einwohner gestödtet und verwundet wurden. Die Beschießung währte den ganzen solgenden Tag mit der alles vernichtenden Birkung bis vier Uhr sort, wo dann der Feind die zweite Aufforderung machte.

Die Vorstellungen des Magistrats, der Jammer ber Burger, welche die Einascherung ihrer Sauser und den Tod der Ihrigen mit ruhiger Ergebenheit ertragen hatten, dann die Unmöglichkeit, die Besatung in der Rheinschanze zu unterstützen, die solglich unterliegen mußte, bestimmten den FMC. Wartensleben, unter der Bedingung eine Kapitulation abzuschließen, daß Manheim mährend dem Lauf des Krieges vom linken Mein-Ufer nicht beschoffen werde. Im 24. Dezember Abends um eilf Uhr ward die Kapitulation angenommen und unterzeichnet, und am 25. nahmen die Franzzosen, nach einer zehnwochentlichen Berennung und gessührten Belagerung, von der Rheinschanze Besis.

Bei Maing verhielt sich Aleber vom 2. bis 14. Dezember ruhig. In diesem Abend mißlang ein Angriff, ben er gegen Beißenau unternahm. Bom 18. bis 20. brachte er links von ber Rirche von Bregenheim eine Schange zu Stande, von wo aus die östreichische Bahlbascher Redoute in ihrer rechten Flanke bedroht wurde. BML. Melas machte am 20. einen allgemeinen Ausfall um sieben Uhr Abends, und kehrte erst zuruck, als das bei Bregenheim errichtete seindliche Berk zerftort war.

Am 22., 28. und 29. hatten noch bebeutenbe Gefechte Statt, in benen ber entschiedene Nachtheil auf der Seite der Franzosen war. Die Mainzer Besatung belief sich am Schluß bes Feldzuges auf 283 Bataillons und 41 Eskabrons.

Die faiferliche Armee lag am rechten Rhein-Ufer zwischen Main zund Basel, in engen Kantonnirunge-Quartieren.

Groß waren die Beschwertickelten, mit denen die Franzosen während dem Laufe des Winters vor Mainzzu kämpfen hatten, und die sie mit Geduld ertrugen. Die Blockade von Luremburg, wo sich der FM. von Bender so hartnäckig mit 10,000 Mann vertheidigte, war für die Franzosen nicht minder beschwerlich. Sier verlor Gen. Moreaux sein Leben. Gen. Ambert folgte ihm im Rommando, und hatte mit den Ausfällen der Belagerten, mit Mangel jeder Urt, und der ganzen Strenge der Jahreszeit, die unter den Belagerern verzheerende Seuchen hervorbrachte, zu kämpsen.

## III.

## Se schichte

des faiferlich-

öftreichischen 7. Linien - Infanterie - Regiments Großherzog Sostana.

Das Regiment wurde 1691 von dem FME. Notger Wilhelm Grafen von Öttingen=Baldern errichtet. Im folgenden Jahre diente es bei der Belagerung von Groß-Wardein; im Jahre 1696 focht es in der Schlacht bei Ollasch, und im Jahre 1705 gegen die ungrischen Insurgenten in der Schlacht bei Schibo.

Nach bem Ableben des FMC. Freiherrn von Pfeffers hofen, der dem Grafen von Ottingen-Balbern gefolgt war, erhielt der Feldmarschall Eberhard Friedrich von Neipperg das Regiment (1700), der es im Jahre 1717 seinem Sohne, dem nachberigen Feldmarschall Wilhelm Reinhardt Grafen von Neipperg, abtrat, welchem im Jahre 1774 der FMC. Graf Harrach als Inhaber folgte.

Mit dem Nahmen Neipperg ftand bas Regisment in ben glorreichen Feldzügen von 1716 bis 1717 unter dem großen Eugen. Es half den Sieg bei Peterwardein erringen, und stürmte bei der Belagerung von Temeswar die Palanka. Es focht im Jahre 1717 in der ewig denkwürdigen Schlacht von Belgrad, die den Fall dieser Festung und einen rühmlichen Frieden herbeiführte.

Bie in ber neueften Beit, fab man auch bamals Oftreichs Beere in weit entlegenen gandern fecten. Das Regiment, bas an ben Ufern ber Donau im Jabre 1717 fampfte, nabm zwei Jabre fpater an bem Giege Theil, ben Mercy bei Francavilla in Gicilien über die Gpanier errang.

Der öftreichische Erbfolgetrieg führte bas Regiment wieder in andere, weit entfernte Begenden. 3m Jabre 1742 biente es in Ober-Oftreich und Baiern , und bei ber Belagerung von Drag. Es litt im Jahre 1745 viel in bem Treffen bei Sabelsichwert (am 1. Februar). Den ungludlichen Ochlachten von Strigau und Trautenau (Gobr) mobnte es bei, und verlor in letterer feinen Oberften, Baron Burm. 3m Jahre 1747 fampf. te es in ben Rieberlanden bei ber berühmten Golacht von Lafffeld.

In bem fiebenjabrigen Rriege focht bas Regiment in ben Schlachten bei Planian, Breslau, Liffa, Soch-Firchen, und Torgan. Bei ber Belagerung von Ochweid= nit vertheidigte Sauptmann Gottfried Baron Ochro: ber bie Rleiche, bie fo lange ber Dacht ber Preugen widerstand, und ben Widerstand ber Festung fo febr verlangerte. 36m murbe gur Belobnung ber Maria-Therefien = Orden verlieben (1762).

Es ift ju bebauern , baf über bie fruberen Gelbauge bes Regimentes feine Tagebucher geführt worden, ober baß biefe nicht mehr vorbanden find, und fo mande rubmliche That in ewige Bergeffenbeit begraben ift. Reichlicher werben die Quellen über ben letten Türtenfrieg und die Reldzuge bes frangofifchen Revolutions= frieges. Aber auch bier ftoft man auf Lucken, bie man nicht zu fullen vermag, und fühlt fich zu bem Bunfc

gebrungen, bag eine allgemeine gleiche, umfaffenbe Borfchrift die Regimenter in Bukunft bei Berfaffung der Zagebucher leiten, und auf Führung diefer Bücher überhaupt, die für die Kriegsgeschichte so wichtig find, genauer als bisher gesehen werden möge.

Das Regiment batte im Jahre 1783 jum Inbaber ben &ME. Rarl Friedrich Baron von Schrober erhalten. Das britte Bataillon bes Regiments, meldes allein die Reldzuge von 1788 und 1789 gegen bie Turten mitmachte, ftand bei bem Beere bes Pringen von Roburg, und belagerte mit biefem Chotym. In ber Odlacht von Foffany, 1789 ben 31. Juli, fand es Wes legenheit, fich ruhmlichft auszuzeichnen. Es wurde gur Sturmung des von den Turten ftart befegten Rlofters Samuel beordert. Der bisberige Kommandant des Bataillons, Oberftlieutenant Graf Auersperg, mar bereits jum Oberften bei Belgiojofo ernannt, und befeb. liget, an feine neue Bestimmung abzugeben, erbat fich jedoch die Erlaubnig, fein vormaliges Bataillon noch bei biefer rubinlichen Bestimmung ju fubren. Un ber Opipe bes Bataillons ructe er vor. Gang freis willig begleitete ibn Major D'Relly vom erften Garnifons Regiment .- Das Thor bes Rlofters mar verram. melt. Freiwillige , vom Gabnrich Ruttger geführt , bemubten fic, es ju erbrechen. Die Janiticaren richtes ten von den Mauern ibr moblgezieltes Reuer. Auf ben Oberften an ber Spige maren vorzüglich ihre Schuffe gerichtet. Gine Rugel trifft fein Rinn. Er ruft feinen Leuten ju : "Es macht nichts, Rinder; bie Bunde fürs Baterland fcmergt nicht; - nur mutbig voran."-Raum bat er biefe Worte gefprochen, fo fallt er, von funf Rugeln burchbobrt, tobt jur Erbe. Bugleich finft fein tapferer Begleiter, Major D'Relly, tobtlich verwundet. Befturgt burd biefen Unblich, weicht bie Mannfcaft. Pring Roburg, ber in ber Dabe bes Rlofters bielt, fammelt, und ermuntert die Beidenben. Berftarft burch ein Bataillon Ggeffer und eines von Shevenhuller, ruden fie neuerbings vor. Dem Keldwebel Ruppert gelingt es , bas Thor ju öffnen. Die Sturmenben bringen in ben Thorweg. Doch ber tapfere Biderftand ber Janiticharen laft fie nicht in bas Innere bes Rlofters gelangen. - Jest murben Ranonen berbeigebracht. Die weiteren Berrammlungen werben burch fie geoffnet, ber Muth ber Janiticharen erfcuttert. Die brei Bataillons, burch eines von Raunis verftartt, fturmen jum ritten Dal! Rein Biberftand balt fie mehr auf : fie bringen in bas Innere bes Rofters. Erbittert burch ben Berluft ibrer Rubrer und ben bartnadigen Wiberftanb, machen fie bie Saniticharen größten Theils nieber. -Pring Roburg fagt in bem Berichte, ben er Gr. Dajeftat bem Raifer über Diefes Befecht erftattete:

"Dem Oberst Muersperg und Major O'Relly hat seider der Tod die gerechte Belohnung ihrer Unerschroschenheit entriffen. Fähnrich Rüttger, der mit dem Oberssten vorging, Obersieutenant Sepsser, der zuerst mit den Freiwisligen vortrat, Hauptmann Morowis, welcher nach dem Tode des Obersten das Bataillon kommandirte, Hauptmann Larenodier und Unterlieutenant Debig, die unter den Stürmenden waren, sämmtlich von Karl Schröder, haben sich der allergnäbigsten Rücksicht werth gezeigt."—Feldwebel Ruppert wurde, der Erste in der Armee, mit der goldenen Tapferkeits-Medaille geziert. Die Silberne bekamen die Soldaten Roth, Kopeczky und Zapeczak.

Bie bei Foksan, fant bas 3. Bataillon bet Regiments auch Gelegenheit, fich in ber am 23. Geptember debfelben Jahres vorgefallenen Schlacht bei Martinesti auszuzeichnen. Beordert, die Brigade Karaczan,
welche sehr gedrängt war, zu unterstützen, warf es den
Feind, und setzte somit diese Truppen in Stand, in ihren
Unternehmungen fortzuschreiten. In dem Bericht über
diese Schlacht wurde das Bataillon besonders gerühmt.
Der Bataillons - Kommandant Sobietitsky, Hauptmann Morovit und Oberlieutenant Sepffer, wurden der
allerhöchsten Gnade empfohlen. —

Hatte in dem Türkenkrieg nur ein Bataillon des Regimentes gefochten, so betraten bei Ausbruch des französischen Revolutionskrieges sogleich alle drei Batails lons das Feld der Ehre. Am 25. März 1792 aus feinem Standort Leipnik in Mahren abgerückt, ging das Regiment am 2. August bei Rohrsdorf über den Rhein, und rückte am 5. September ins Lager bei Thionville. Bei Verdun (4. Oktober) stand es unter den Befehlen des königlich preußischen &M. Herzog von Braunschweig. Bei Longuion (14. Oktober) wurde es zum Angriff verwendet, und kam sodann bei Luremburg und Gresvenmachern auf Postivung.

In dem Feldzug von 1793 kam das Regiment wiesber bei Longuion zum Gefechte (30. Mai). Sauptmann Dollfas, der mit seiner Kompagnie. 20 Scharfschützen und 80 Sufaren den Posten Sastier besetze, fand Geslegenheit, sich durch die standhafte Vertheidigung besselben (am 1. August) auszuzeichnen. Das Regiment kam zur Einschließung von Maubeuge (am 29. August), und war bei den Gesechten, welche die häufigen Ausfälle der Kestung veranlaßten. Als die Einschließung ausgeboben

wurde (am 17. Oktober), marichirte bas Regiment nach Longueville, und bezog bann bei Bertaine, Golemmes und Cateau Die Poftirung.

Bei Beginn bes Reldjugs von 1704 tam bas Regiment gur Berennung von Landrech (am 17. Upril). Bereint mit ben Sollanbern, erfturmte es am 20. bie vor ber Festung aufgeworfenen Berschanzungen, und wirkte bei Abichlagung bes Musfalles mit, ben zwei Tage fpater bie Befatung unternahm. Un bem gludlichen Ungriff, ben &3D. Clerfant gegen Engelmunfter ausführte (am 24. Upril), nabm bas Oberft-Bataillon Theil. Muf Courtrap machte es einen glucklichen Ungriff (am 3. Mai). Es nahm Theil an bem Giege, den FDB. Clerfant am 17. Mai bei Barwick erfocht, und tampf= te in ber Schlacht bei Tournan (23. Mai), wo es ben Major Baron Bolga verlor. Das 3. Bataillon bes Regimentes traf bas Unglud, in Dvern gefangen gu werden (4. Juni). 3mei Divifionen des erften Batail-Ions, die in Balenciennes als Befatung lagen, murben bei Ubergabe biefer Feftung (30. Muguft) nach Dumut in Marich gefett. Dach bem Ubergang über ben Rhein wurde noch eine Divifion bes Regiments jur Bieberformirung bes 1. Bataillons nach Ollmus gefdickt. Mur bas 2. Bataillon bes Regiments war noch bei bem Beere. Es bezog Unfangs bei Muttingen im Bergifden, bann bei Duisburg, endlich bei Soneff bie Postirung. Eine Divifion wurde nach Ehrenbreitstein beorbert.

Im Jahre 1795 waren zwei Divisionen des Rementes bei dem Rheinübergang der Franzosen zu Dusfeldorf. Die in Ehrenbreitstein befindliche Division wurde durch die Vorruckung des Feindes eingeschloffen. Uls FBM. Clerfant wieder an die Lahn vorruckte, focht bas 2. Bataillon in dem Treffen bei Limburg, und kam fpater nach Neuwied auf Postirung. Das bereits ausgewechselte 3. Bataillon war indessen im Burzburgisschen wieder formirt worden. Bei dem Angriff der feindelichen Verschanzungen vor Mainz wurden zwei Komspagnien desselben auf den Schaluppen des Majors Wilsliams über den Rhein gesett, wo sie dann an dem erften Angriff auf Bodenheim Theil nahmen.

In ben erften Monaten bes thatenvollen Feldzuges von 1796 waren nur das 2. und 3. Bataillon bei bem Heere. In bem Gefechte bei Kannstadt (18. Juli) fanden die Hauptleute Curry und Fritsch, und Fahnrich Schindler, die verwundet wurden, Gelegenheit sich auszuzeichnen. Un der Schlacht von Friedberg (24. August) nahmen die beiden Bataillons Theil.

Das 1. Bataillon, welches am 6. August von Ollmus aufgebrochen war, befand sich mit bem 3. in ben starten Gefechten, welche am 14. und 15. September bei Neuburg vorsielen. Bei der Vorrückung nach Biberach, vom 30. September bis 2. Oktober, befand sich das Regiment bei der Vorhut. Es bestand zwei starke Gesechte, und schlug hierbei einen dreimaligen Angriss des Feindes muthvoll ab. Die Bataillons-Kommandanten Hauptmann Morovis und Curry wurden schwer verwundet. Das Regiment erlitt an Tobten und Verwundeten einen starken Verlust. — Die beschwerliche Belagerung von Kehl machte das Regiment mit, und kam nach Beendigung berselben am Rheine nach Lichtenau in Winterquartiere.

In bem kurzen Feldzug von 1797 kam bas Regiment bei bem Rheinübergang ber Franzosen zu Diereheim und Bischofsheim ins Gefecht (20. April). Es bezog nach bem balb bierauf erfolgten Baffenftillftanb Rantonnirungen im Burtembergifden, und traf nach gefcloffenem Frieden von Campo formio, am 30. 3an= ner 1798 in feine Friedensstation ju Leipnick ein. Dur brei Monate, blieb es bafelbit; benn icon am 1. Darg brach es auf, um fich jur Rontingents - Urmee nach Baiern ju verfügen. Die gange Lage Europens lief vorausseben , daß ber Friede von Campo formie nur turg mabren murbe; auch begann ichon im Jahre 1700 ber Rampf aufs Meue. Bur Borbut bestimmt, burchftreifte bas Regiment in ber Schlacht von Oftrach (10. Mari) burd funf Stunden einen beträchtlichen Walb, und fam endlich auf eine freie Bobe bem Dorfe Ditrach gegenüber. Ochon mehrmals batte ein Bataillon von Raifer Infanterie vergebens verfucht, fich biefes Dorfes ju bemachtigen. Gine Divifion bes Regimentes murbe nun unter Rapitan-Lieut. von Rotter ju beffen Unterftu-Bung beorbert. 216 ber Rapitan gegen bas Dorf vorrudte, fam ibm ein Sauvtmann vom Regimente Raifer entgegen, ber bei bem Ungriff besfelben feine Leute größten Theils verloren batte, und erbot fich jum Gub= rer. Da ber Sauptmann die Beschaffenbeit bes Ortes und bie Mufftellung bes Feindes gu fennen verficherte, fo fonnte biefes Unerbieten bem Rapitan-Lieutenant nur ermunicht fenn. Der Sauptmann führte bie Divifion gerade auf die Brucke über ben Offrach-Rluß, auf Die bas gefammte Feuer bes Feindes gerichtet mar, und bie icon mehrere Truppenabtheilungen vergebens ju überfeten gefucht batten. Raum batte fich die Divifion ber Brucke genabert, als ber Reind ploBlich ein morberifches Teuer eröffnete. Der Sauptmann von Raifer

fturgt todt gur Erde; 66 Mann werben getobtet und verwundet; unter Letteren mar Oberlieut. Devicz.

Da ber Rapitan-Lieutenant von Rotter fab, baß über die Brude nicht zu tommen fen, marf er fich ber Erfte in die angefchmellene Oftrach. Die Goldaten folgten feinem Beifpiel. Unaufhaltfam fturmend brangen fie in bas Dorf, und nachdem fie fich unter bem Odut ber Baufer etwas gefammelt, bemachtigen fie fich auch bes rudwarts auf einer Sobe gelegenen Rirchofs. Ein feindlicher Reitertrupp fiel in diefem Gefechte plotlich über eine aufgelofte Abtheilung ber Divifion. Der Bemeine Rafimir Greger (bermalen Lieutenant und Reaiments-Abjutant) mar eben beschäftigt, einen vermunbeten Rameraben auf bem Ruden aus bem Gefechte ju tragen, ale von ibm unbemerkt, ein feindlicher Offizier ansprengte. Der Gemeine Blamaczet, ber fich, bei dem Reiterangriff fich todtstellend, auf die Erde geworfen batte , fab biefes. Ochon batte ber feindliche Offizier ben Urm jum tobtlichen Streiche erhoben, als Blamaczek fich aufrafft, und ibn mit bem Bojonnet vom Pferd ftogt. Er murde fur biefe tapfere und befonnene Rettung feines Rameraden mit feche Dutaten belohnt. Der Korporal Schmied, der Gefreite Gold und ber Gemeine Reinoch, welche fich auf eine Batterie fturgten, und eine Ranone eroberten, erhielten die filberne Medaille. Der Kapitan-Lieut, von Rotter murbe jum wirklichen Sauptmann ernannt. Das Regiment wurde, nebft bem Regimente E. S. Rarl, von bem Generaliffimus in bem Urmeebefehl befonders belobt. Nach gewonnener Schlacht verfolgte es mit ber Borbut den Beind bis Pfullendorf.

Um Schlachttage von Stockach (22. Mari) ftant

bas Regiment bei ber Referve. Es wurde beorbert, ben gebrangten rechten Flügel ju unterftugen. Rach bem angeftrengteften Marich von zwei Stunden langte es an, als die Schlacht entschieden war, und der Reind wich. Geine kaiferliche Sobeit ber Generaliffimus, por bem bas Regiment vorbeigog, außerte bulbvoll : "Benn bie Frangofen miffen, bag bas brave Regiment Rarl Schröber berbeieilt , fo balten fie nicht mehr Stich." Rur die Grenabier - Divifion tam ind Gefecht. Lieut. Baufner murbe vermundet. 2m 23. und 24. Darg beftand bas Regiment unter ben Mugen bes Generaliffi= mus einige Gefechte mit ber feindlichen Rachbut. Um 6. Upril warf ein Bataillon ben Reind aus Galtmartingen. Das 2. Bataillon erfturmte, vereint mit einem Bataillon Deutsch-Banater, bas befeftigte Rlofter Detersbaufen, und verlor bierbei an Tobten 6, an Berwundeten 23 Mann. Um 21. Upril ging bas Regi= ment bei Stein über ben Rhein, und ructe bann an Die Thur. In bem Gefechte bei Eglifau batte bas 2. Bataillon 10 Tobte und viele Bermundete. Der Gefreite Machalta, ber fich auszeichnete, erhielt die filberne Mebaille. Um 3. Juni gwang bas Regiment ben Reind, Glattfelben guraumen; mas ber Urmee ben Ungriff auf bie verfchangte Stellung bei Burch erleichter= te. Um 17. Muguft mar bas Regiment bei bem Ubergangeverfuch am Mar-Rlug, und rudte bann gegen ben Ranton Odwig. Um 26. brach es aus ber Odweig gegen Manbeim auf. Bei bem Ungriff auf Manbeim (18. Ceptember) wurde bas Regiment beorbert, ben bei bem großen Bolgmagagin aufgestellten Reind gu vertreiben , auf ben icon mehrere Ungriffe miglungen maren. Die Leibbivifion (1. und 2. Kompagnie) unter

Befehl bes Sauptmann von Rotter, wird biergu beftimmt. Ohne einen Oduß ju thun, dringt fie mit gefälltem Bajonnet auf ben Feind, obicon biefer, binter ben aufgeschichteten Solzbaufen bervor, ein febr wirkfames Reuer gegen 🎥 richtete. Der Feind flob, che ibn die Bajonnetspigen erreichten; ber tapfere Sauptmann von Rotter murbe jedoch ichmer am guge ver- . munbet. Der altefte Offizier, Lieutenant Schlitter, übernimmt nun bas Rommando ber Divifion. Die Stimmung feiner Leute benütend, begnügte er fich nicht an bem errungenen Bortbeil; fonbern ruckt gegen bas Stadtthor an. Er ftogt unvermuthet auf ein feindliches Grenabier=Bataillon. Geine tapfere Mannicaft flutt, - boch nur einen Augenblick. Rafch bringt fie mit bem Bajonnet auf den Feind, ber von panifchem Ochreden ergriffen, fich obne Biberftand gerftreute. Das von Innen verrammelte Thor ichien nun bas weitere Borbringen biefer Tapfern zu mehren. Doch bie Manbeis mer Rleischerknechte bauten mit mutbvoller Entschloffenbeit, nach Begichaffung ber Berrammlung, bas Thor auf. Die Division bringt in die Stadt; ein Bataillon von E. S. Ferdinand folgt; ber Feind wird mit Berluft vieler Befangenen aus ihr vertrieben. Schlitter wurde von einem der jungften Unterlieutenante, auf bochften Befehl zum Oberlieutenant befordert. Mebres re, unter benen Befreiter Rannacher, erhielten bie filberne Medaille. Den verwundeten Sauptmann Rotter gerubten Geine faiferliche Sobeit felbft ju befuchen, ibm ben eigenen Leibargt guguordnen, und mit allem Mothigen aus feinem Saufe ju verfeben. Gine ehrende Corgfalt, welche nicht nur bas Regiment, fondern bas gange Beer bem verehrten Feldberen mit verdoppelter

Liebe belohnte. Sauptmann von Rotter murbe geheilt, boch nicht mehr zu Felbkriegebiensten fahig. Bur Bestohnung feiner ausgezeichneton Dienstleistung wurde er als Major penfionirt.

Mach der Ginnahme von Mabeim marfchirte bas Regiment in tas Vorarlbergifche (27. Ceptember) ; ju Ende Rovember kam es bei Gingen und Taingen auf Postirung. Bom Dezember 1799 bis Upril 1800 befeste es die Strecke von Schaffbaufen bis Stein. 216 Die Frangofen unter Moreau bei Buffingen, Gablingen und Stein über ben Rhein festen (1. Mai), fam bas Regiment in die Lage, allein von Koburg Dragoner unterftutt, gegen einen bei 20,000 Mann ftare ten Reind tampfen ju muffen, um bem Beere jur Sammlung und Aufstellung Zeit zu geben. Das Res giment beminte von 4 Uhr fruh bis Mittag, durch feis nen fraftigen Widerstand, bas rafche Wordringen bes Reinbes, verlor aber in biefem ungleichen Rampf, an Todten, Bermundeten und Befangenen, nicht meniger als 785 Mann vom Feldwebel abwarts. Die Saupt= leute Unton Kaifer und Conradi, die Fahnriche Rige patrit und Dernbach blieben todt; der Sauptmann Rarl Raifer , die Oberlieutenants Beelen und Beif , Die Kabnriche Schmiel und Biebermann murben verwundet. Das Regiment jog fich gen Stockach. In bem . bei diesem Orte am 3. Mary Statt gefundenen Treffen verlor es wieder an Tobten 57, Bermundeten 226, Gefangenen 200 Mann. Unterlieut. Ocharf murbe getodtet; brei Unterlieutenants gerietben in Wefangene fcaft. Mus dem durch tiefen Berluft fo febr gefchmach. ten Regiment murde nun ein Bataillon formirt, und als Befatung nach Illm verlegt. Den Reft von 188 Oftr. milit. Beitfdrift, 1824. 111. . 92

Mann führte Oberst Fürst Schwarzburg nach Oberöstreich, um die zwei andern Bataillons neu zu bilben. Das in Ulm gebliebene 1. Bataillon wurde nach ber im November erfolgten Übergabe dieser Festung als Besatung nach Bikanau verlegt. Die in der Errichtung begriffenen zwei andern Bataillons erhielten diesselbe Bestimmung. Die Festung Braunau wurde in Folge des Waffenstillstandes von Parsdorf dem Feinsde übergeben (5. Jänner 1801). Nach geschlossenm Frieden von Lüneville traf das Regiment am 26. April 2801 wieder in seiner Friedensstation zu Leipnit ein.

Als ber Krieg im Jahr 1805 wieder auszubrechen brobte, ftand bas Regiment in dem Exerzierlager bei Simmering, aus dem es am 3. August in das Benezianische aufbrach. Aus den Kantonnirungen bei Suave rückte es am 13. Oktober in das Lager und die Berschanzungen von Caldiero.

An der bei diesem Orte vorgefallenen merkwürdigen dreitägigen Schlacht (29., 30., 31. Oktober) nahm es einen ausgezeichneten Antheil. Es hatte am 30. Oktober Colognola alta, den wichtigsten Punkt der Stellung des rechten Flügels, besett. Das Regiment schlug die wiederholten heftigen Stürme ab, die der Feind zur Sewinnung dieses Postens unternahm. Als bei dem letzen der Feind in Unordnung floh, verfolgte ihn das Regiment mit dem Bajonnet bis Colognola baffa, ersoberte zwei Abler, und machte über 800 Gefangene. Für die in dieser Schlacht bewiesene Tapferkeit erhielzten später durch die Medaillen-Rommission die Feldwebel Degenhardt und Schwarzer, der Korporal Schmidt, der Tambour Granza und der Gemeine Rrzmarsch die goldene; die Gemeine Buczek, Trapie,

Steder, Die Gefreiten Fuhrmann und Groina Die fil- , berne Medaille.

Mis, in Folge ber Ereigniffe in Deutschland, bas Beer den Mückzug von Caldiero antrat, war bas Regiment bis Vicenza bei ber Nachhut. Ein Dalmatiner Bataillon befand sich noch, vom Feinde bereits umgeben, zurück. Korporal Baper erbot sich, es auf ihm bekannten Wegen wieder zur Armee zu bringen, und bewirkte dieses glücklich, wofür er die silberne Medaille erhielt. Zwei Gemeine, die ihn begleitet hatten, erhiels ten jeder 6 Dukaten zur Belohnung. Das Regiment machte mit dem Heere den Rückzug bis denburg.

Rach geschloffenem Prefiburger Frieden fam es nach St. Polten in Offreich, und im Ottober 1806 jum Beobachtungs-Beere in Bobmen. Es traf erft am 11. Mary 1808 wieder in feiner Friedensffation Leipnik ein.

Das Regiment batte nach bem Ubleben bes RDR. Rarl Baron Odrober Geine tonigliche Sobeit ben bamaligen Großbergog von Burgburg, nachberigen Großbergog von Tostana, jum er ft en, ben bamaligen RME. und Soffriegerath, nunmehrigen F3M. und Drafibenten bes militarifchen Uppellationsgerichts, Freis beren von Lattermann jum ; weiten Inbaber erhalten. Unter bem Ramen Burgburg rudte es im Jahre 1800, als Offreich fur die Freiheit Europens, mit fich opfern. Dem Muthe, gegen Die Ubergewalt Mapoleons bas Schwert ergriff, ins Relb. In bem Gefechte bei Saufen (19. Upril) murbe bas Regiment von bem Rorps-Rommandanten Gurften von Sobengollern gur Sturmung bes Balbes beorbert. Geführt von feinem Bris gabier bem GM. Fürften Alois von Liechtenftein, bot es alle Krafte auf, fich in ben Befit besfelben gu fegen.

Zweimal jurudgetrieben, drang es endlich bei bem britten Unlauf in den Balt, vermochte jedoch nicht fich in ibm gegen die feindliche Überlegenheit zu behaupten. Die fich opfernde Tapferkeit des Regiments fand, bes ungunftigen Erfolges ungeachtet, gerechte Burbigung und Unerkennung. Mehrere Gingelne fanden Belegen= beit, fich ruhmlich bervorzuthun. Dach Abichlagung bes erften Sturmes nabm Sauptmann Spanocchi vom Rubrer Jordan die Sabne, sammelte bas gerftreute Bataillon, und führte es jum neuen Ungriff. Feldmebel Ufchenbruder fab einige Ranonen in Gefahr. Mit einigen zusammengerafften Leuten ftellt er fich vor felbe, treibt bie andringenden Feinde guruck, und gibt ben Beichuten Beit, fich ju retten. Feldwebel Beorg Fritsch brang mit ber Sabne in ber Sand querft in ben Bald, und brachte durch besonnene Sapferfeit die ibm verttaute Kohne glucklich juruck. Muf gleiche Beife benahm fich ber Fubrer Gebaftian Jordan, ber, als bas Bataillon gerftreut murbe, mit einer um fich verfammelten Schar bem feinblichen Unbrang wiberftant. Relbwebel Joseph Pleger fammelte die Berftreuten mehrerer Regimenter, hielt mit ihnen ben verfolgenden Reind auf, und befreite 11 in Gefangenichaft Beratbene. Der Korporal Johann Jedligka brang mit mehreren Freiwilligen in einen holgschlag, und brachte 60 Befangene jurud. Der Gefreite Bengel Debit und ber Zambour Joseph Wagner trugen ben fcmer vermundeten Kürsten Liechtenstein aus dem Gefecht, und retteten ibn badurch vor feindlicher Befangenschaft; wofür erfterer bie goldene Medaille und 100 fl. gur Belobnung erhielt. Much der Feldwebel Abam Roder, die Bemeinen Reges und Befulla thaten fich bervor.

In bem Gefechte bei Saufen blieben Oberlieutenant Biedermann und Unterlieutenant Mehoffer todt. Oberft Baron Drechfel, Oberftlieutenant Baron Bergogen: berg, murden nebft mehreren Offizieren vermundet. Der Oberftlieutenant und einige Offiziere geriethen in Befangenschaft. Bom Feldwebel abwarts verlor bas Regi= ment an Tobten, Gefangenen und Bermundeten 200 Mann. Bei Edmubl (21. Upril) batten 5 Kompagnien bas Unglud, burch ten unvermutbeten Ungriff einer feindlichen Reiter-Maffe auseinander gesprengt ju merben; Oberlieutenant Neumann rettete hierbei burch Huge Besonnenheit tie Fahne. Der Grenadier = Kor= poral Frang Gegetta und ber Grenadier Saberland, fas ben ben Unterlieutenant Sartenteil von Victor Roban im Befechte mit 4 feindlichen Reitern , und retteten biefem Offizier, ber fich nicht ergeben wollte, bas Leben.

Bei Regensburg (22. April) geriethen Sauptsmann Ceva, Oberlieutenant loffler, und mehrere Mann in Gefangenschaft.

Am 23. April ging das Regiment mit Gr. kaiferl. Hobeit dem E. H. Karl zuerst über die Schiffbrude bei Regensburg, und bedte dann, am linken Ufer der Donau aufgestellt, ten Übergang des Heeres. In dem heftigen Gesechte bei Ebersberg (3. Mai) fand eine Dinision des Regiments, von dem Hauptmann Siegler geführt, Gelegenheit, sich besonders hervorzuthun. Die Feinde suchten durch die Vorstadt von Ebersberg über den Graben vorzudringen, um das, unter Besehl des Major Grafen Galis, in der Stadt sechtende Bataillon der Wiener Freiwilligen abzuschneiden. Hauptmann Siegler, der dieß bemerkte, eilt unaufgefordert aus dem 2. Treffen mit seiner Division tem Feinde entgegen,

wirft ibn jurud, macht 150 Befangene, und befreit bas Bataillon Galis. Der Sauptmann erhielt fur biefe tapfere, freiwillig unternommene That burch bas Rapis tel den Therefien:Orden. Der Korporal Undreas Gucainsti fab in tiefem Gefechte ben Oberlieutenant Knopf von Reinden umringt. Er tobtete 5 derfelben, und ret tete ben Offizier von Gefangenschaft ober Sob. Bur Belohnung erhielt er die filberne Dedaille, die auch . Feldwebel Ochent fur bie bewiesene Sapferkeit bekam. In dem Gefechte bei Ling (17. Mai) unterftutte bas 2. Bataillon des Regimentes die Vorhut, und als der Rudiug angetreten werden mußte, machte biefes Bataillon die Nachbut. Das Regiment gablte fieben Berwundete und eben fo viel gefangene Offiziere, unter welchen letteren mehrere ber erfteren maren; bann vom Reldwebel abwarts 300 Tobte, Bermuntete und Befangene. Der Major Marinowsky, ber fich an biefem Lage gang vorzüglich auszeichnete, wurde todtlich vermundet, und von dem Korporalen Joseph Pollak in ein nabes Saus getragen. Der Major übergab ibm fterbend 150 fl. fur feine binterlaffene Ramilie. Dollat ichmachtete acht Monate in feinblicher Gefangenicaft bei Entbehrungen und Mongel aller Urt, aber unberührt blieb das ihm vertraute Gut; treu lieferte er es in die Bande der hinterbliebenen. Gin Bug von Rechtlichkeit, ber mobl eine ehrende Erinnerung verbient !

An dem ruhmvollen Siege bei Ufpern nahm bas Regiment keinen Theil, da es im Mariche von Ling nach dem Bisamberge begriffen war. In der Schlacht von Ceutsch-Bagram kampfte nebst ber Grenadier-Division auch das 3. Bataillon. In Sugenbrunn lagen viele verwundete Offiziere und Gemeine der Armee,

als ber Ort in Brand gerieth. Mit größter Lebensgefabr trug Feldwebel Engelbert Bintel, nebit einigen andern Leuten, mehrere Golbaten und Offiziere aus ben Klammen. Der Reldwebel erhielt, nebft der filbernen Medaille, 200 fl. Das bodbergige Benehmen und verbangnifivolle Schickfal bes Grenadiers Undreas Daniek verdient eine befondere Ermabnung. Er mar ben Tag vor ber Schlacht, von einer ichweren Rrantheit genefen, bei ber Rompagnie eingerucht, und ber Urgt erffarte, bag er Ochmade halber, bem bevorftebenben Gefecht nicht beimobnen tonne. Da fprach Daniet : "Rein , ich merbe mich gwingen, Bott wird mir icon Rrafte geben, ich muß bie Schlacht mitmachen." Die erfte Ranonenfugel, welche bie Daffe erreichte, traf ben braven Das niet. Er fiel mit bem Bewußtfenn einer eblen That, betrauert und geehrt von Muen.

Babrent bes Rudzuges nach Bnaim bilbete bas Regiment bei Leobendorf und IBelsborf bie Rachbut. Bei Inaim (10. Juli) tam es jum Gefecht, in bem fich bie Grenabier = Divifion vorzuglich auszeichnete. Der Feind batte oberhalb des Dorfes Teswis burch Uberflügelung , und ein morderifches Ranonen . und Gewehr = Reuer, unfere Truppen jum Rudjug über die Taja gezwungen. Die Grenadiere murden beorbert, ibm entgegen ju rucken, um Ingim und bie Sauptftrage bis jur Unfunft bes Beeres ju beden. Der Grenabier : Lieutenant bes Regiments Dathias Ortner, ruckt querft mit feinem Buge freiwillig vor. "Colbaten!" ruft er, "jest bemabrt eueren Duth. Bnaim und bie Bauptftrage muffen bis gur Untunft bes Beeres vertheibiget merben. Beigt bem Feinde, bag er Grenabiere vor fich bat. Gent tapfer, fent eingent

eurer Pflicht." - Raum an ben Feind gelangt, nelen 4 Grenadiere ; '5 murden fcmer vermundet. Mun beginnt ein Sandgemeng, in dem Lieutenant Ortner perfonlich mehrere Reinde todet, bie anderen gerftreut. Jest trifft ihn ein Ocup am Rinn. Der Sapfere bleibt bes ben Geinen. Gine zweite Rugel burchbohrt ibm bie Bruft. Er ftirbt ben iconen Lob furs Baterland! -Moge er ftets in ber Erinnerung als murbiges, erbebendes Borbild leben! - Richt vergebens leuchtete ben Grenadieren bas erhabene Beifviel diefes tapferen Rubrers. Det Korporal Rafpar Reuf (bermalen Regiments-Cambour), im Berlaufe bes Gefechtes mit 15 Grenabieren gur Dedung der Flante bestimmt, wird mit feis nen Leuten von einer überlegenen Bahl Feinde umringt, und aufgeforbert, fich zu ergeben. Bajonnet. Stiche und Rolbenschlage grigten fogleich, bag bie Sapferen zu fterben ober fich zu befreien entschloffen fenen. Der feindli= de Offizier und mehrere Golbaten fallen; die übrigen öffnen ben verzweifelt Fechtenden ben Weg. Der Korporal tehrt mit feinen Leuten guruck, und erhalt bie filberne Medaille jur Belohnung feiner Tapferteit. Der Grenabier Saugmaner todtete bei diefer Belegenbeit zwei Feinde. Dach geschloffenem Baffenftillftand matfchirte bas Regiment mit bem Beere nach Ungarn. Um 26. Dezember rudte es in feine Friedensftation nach Leipnit ein.

Im folgenden Jahre am 15. August feierte bas Regiment ein Ereigniß, bas unter die außerst seltenen, gebort, und ber Ursache und bes Zweckes wegen im Gedachtniß erhalten zu werden verdient. Der Gefreite Simon Bratri, aus Weißkirchen in Mahren geburtig, hatte sein 53. Dienstjahr vollendet. Er hatte in der

Schlacht von Kolin (1757) mitgefochten, fich ftete burch Treue, Muth und Redlichkeit ausgezeichnet, und war in feinem 70. Jahre noch als Aufseher in dem Militärs Knaben = Erziehungshause thätig.

Diesen grauen Krieger zu ehren, ben jungen Golbaten anzuseuern, für den ehrenvollen Stand der Krieger Uchtung und Schätzung einzussößen, und den Gemeinen zu überzeugen, daß militärische Tugend auch in
seiner Sphäre vollfommene Unerkennung und Bürdigung sinde, war der Zweck des Festes, das der damalige Oberst und Regiments - Kommandant Johann Masser von Heldenfeld veranstaltete. Es war zugleich
zur Vertheilung der silbernen Medaillen an die Feldwebel Pleyer und Schenk, die Korporale Suchainsky
und Segetta, und sechs Dukaten für den Korporal Pollak, als Belohnung ihrer im Feldzuge Woog bewiesenen
Tapferkeit, bestimmt.

Bum Plat bes Festes war sehr glucklich eine Salbeinsel am Fuse bes Berges Selfenstein gewählt, auf ber Konig Bengel ber II. lagerte, als er bas Bergeschloß bezwang, beffen majestätische Ruinen noch von ber ehemaligen Gerrlichkeit zeigen. Schon am frühen Morgen marschirte die zu Leipnit bequartirte Division in volltommenster Parade mit klingendem Spiele, bezgleitet von dem hierzu eigens gesadenen FMC. und Divisionar Grafen St. Julien, den Generalen Barron Bus und Drechsel, bann sämmtlichen Stabs- und Ober-Offizieren des Regimentes, mit der Fahne, welche mit dem Bande der Schlacht von Caldiero (zum Andenken des bei dieser Gelegenheit sich erworbenen Ruhmes) geziert, unter Begleitung einer großen Menge bes aus bem ganzen Regiments Bezirk herbeigeströme

ten Bolkes, Abels und Sonoratioren, auf ben eben angezeigten Lagerplat, allwo eine feierliche Deffe, und nach biefer durch den Regiments-Raplan Binceng Billig eine vortreffliche Rede gehalten murbe. Der Beteran und die zu belohnenden 5 Unter-Offiziere murden bann vor die aufgestellte Division geführt, und mit einer Eraftigen Rede bes Regiments : Rommandanten ems pfangen. Der ehrmurbige Greis murde bem Regimente als erft er Beteran mit bem Beifugen vorgestellt : baß ibm die Diftinktions = Beichen eines Feldwebels ju tra= gen gestattet fen, daß er mit biefer Muszeichnung, fo lange er lebe, von Jedermann mit Gie benannt, auch in allen Aften als erfter Beteran geführt, und fo fein Undenken im Regimente erhalten werden folle. Ge. Ercellen; der zweite Regiments-Inhaber, &ME. Freiherr , von Lattermann, wiefen ibm ein Gefchent von fünfzig Gulben; bas Offiziers : Korps eine monatliche Bulage von 6 fl. 30 fr. auf Lebenszeit an.

Der im Regimente bekannte Soldatenfreund Leffak aus Wallachisch = Meseritsch erbat sich bei diesem
Beteranen - Feste die Pathenstelle, versicherte gerichtlich dem Bratri eine lebenslängliche Zulage von töglich
6 kr., und übergab außerdem zur Vertheilung an verdienstvolle Soldaten im Regimente 100 fl. dem Regi:
ments - Rommandanten. Dieser würdige Mann bezeugte so die Unhänglichkeit an einen Stand, dessen verdienstvolles Mitglied er einst war. Alle Generale und StabsOffiziere umarmten den Veteranen Bratri, und 3 Regiments = Erziehungsknaben dankten ihm, im Namen ihrer Kameraden, für die Sorgsalt und Liebe, die
er für sie während seiner Unstellung in diesem Institute
getragen und bewiesen. Der Ausbruck der Freude und

bes Dantes, bas Feierliche ber Sanblung, wirkte auf ben Greis fo fart, baß er gitterte, und ibm ein Gis angeboten werben mußte. Der Unblick biefes gerührten, von ben Erziehungefnaben unterftutten Greifes, bie Begenwart mehrerer ausgezeichneten Sapferen, bie gefublvolle und lebrreiche Rebe bes wurdigen Oberften pon Maper, bot eine erhabene Gcene bar, beren tiefer Eindruck an ben Befichtern ber vielen Unmefenden, nicht nur fichtbar, fontern burch Freudentbranen ber in ber Mabe Stebenben betbatiget mar. RDR Graf &t. Julien bangte bie Debaille tem Erften , und fo benen übrigen Musgezeichneten bie Benerale und Ctabs . Dfs figiere an. Ein "es lebe Raifer Frang ber I., und bas bobe öffreichifde Raiferhaus!" rief Oberft von Daper, und von allen boben und niederen Unwesenden wieder= ballte ein echt aus vaterlandifchem treuen Bergen ber= porquellendes Divat, in biefer von ber Ratur perfcmen= berifc begunftigten, iconen Begent, welchem ein breis mal wieberboltes Galve mit Pollerfduffen , folgte. Un ein frobliches Dabl reihten fich Beluftigungen und Zange, welche in ungetrübter Beiterfeit bis jur 9. Abendftunde mabrten. Beteran Bratri , wonnetrunten über bie fo vielen Muszeichnungen, überließ fich gang ben Bergnugungen, und tangte Sannatifd mit ber Chegemablinn bes oben angerühmten Beren Leffaf. Solieflich verbient noch ermabnt ju werben, baf unter benen bei biefem Fefte Unwefenden : Graf Wingereto, Befiter ber Berrichaft Biffrit, und bie Rurft Dietrichfteinischen Beamten, unter Borfit bes Leipniter Oberamtmanns Chumann, biefen Beteranen anfebnlich befdenft, und baß feine noch lebenbe Schwester und einige Unverwandte babei gegenwartig

waren. Er ftarb zu Leipnick am 31. Oftober 1814 im Regiments : Spitale, 74 Jahr alt, und hatte 57 Jahr re bem öftreichischen Kaiferstaate in ber Linie gedienet.

Ein anderes militärisches Fest feierte bas Regi=
ment am 4. Oktober 18x1, am Nahmenstage unseres
gnäbigsten Monarchen. Nach dem feierlichen Gottes=
bienste, wo jedes herz den Vater im himmel für Er=
haltung des Landesvaters anssehte, hielt der damalige
Oberst Baron Herzogenberg eine passende Rede, und
betheilte dann den Korporal Dedig mit der goldenen,
den Feldwebel Massing mit der silbernen Medaille, welche die Medaillen-Kommission ihnen für die im Feldzuge
1809 vollführten Thaten zuerfannt hatte. Alle Offizie=
re, und alle mit Medaillen betheilten Goldaten, speiseten bei dem Obersten. Die besten Schüßen des Regi=
ments hielten dann ein Scheibenschießen. Auf diese Urt
suchte man im Frieden den kriegerischen Geist zu erhal=
ten und zu beleben.

In Folge bes Krieges zwischen Frankreich und Rugland brach am 11. Mai 1812 bas Regiment (1. und 2 Bataillon) zu dem Beobachtungsheere nach Galelizien auf

Im Upril 1813 jog es aus biesem kande nach Böhmen. Um 17. August rückte es in das Lager bei Branap. Nach der am 20. August von den verbündeten Monarchen vorgenommenen großen Geerschau, marschirte es nach Kaden und den folgenden Tag nach Presents. Um 22 lagerte es bei Laute, unweit Marienberg; am 23. im Balbe bei Groß-Baltersborf; am 25. bei Dippoloswalde. Um 26. marschirte das Regiment über Potschabel und Rosthal auf die Höhe von Oresben. Es kam in das Kanonenseuer, ohne jedoch einen Verlust

zu erleiden. Den 27. trat es den Rückzug über Potsichabel an. Das 2. Bataillon wurde von dem FME. Grafen Beiffenwolf zur Unterstützung des GM. Bascon Czolich beordert. Es tam bei Rosthal und Plauen in ein heftiges Geschüße und Gewehrfeuer, und verlor an Todten, Verwundeten und Gefangenen 120 Mann. Der Major von Stiller und der Hauptmann Eliatschek wurden in der gedruckten Relation ihres Verhaltens wegen besonders angeführt.

Der Feldwebel Leitner machte mit einem Zuge ber 11. Kompagnie unter ben Augen bes General Czolich einen französischen Kapitain und 12 Mann gefangen. Der Feldwebel, der verwundet wurde, erhielt in der Folge die silberne Medaille. Die Nacht über standen beide Bataillons zu Güttersee im Freilager. Sie marsschirten am 28. nach Pretschendorf und trafen am 29. früh bei hermersborf an der böhmischen Grenze ein.

Um 30., bem Schlachttage bei Kulm, war bas Regiment im Marich auf ben bohmischen Gebirgemesgen, und bezog zwischen Toplit, Janek und Dur bas Freilager. Der September verstrich, in zum Theil sehr beschwerlichen hin = und hermarschen.

Als die Borruckung gegen Leipzig entschieden mar, marschirte das Regiment am 2. Oktober nach Unnaberg. Um 5. Oktober kam es nach Schellenberg. Das 1. Batailson lagerte bei diesem Ort; das 2. rückte über Grünberg rechts auf die Höhen von Augustenburg. Das Regiment wurde zur Besetzung der Vorpostenkette an der Flöhe bestimmt. Schon am folgenden Tage wurde das Regiment in seiner ganzen Aufstellung mit Übermacht angegriffen. Der Feind setze über die Flöhe, und zwang das auf dem linken Flügel aufgestellte 2. Bataillon, sich

auf bie Gobe von Grunberg jurudzuziehen. Murat batte mit 5 Dragoner = Regimentern, von ber durchschnit= tenen Begend gedeckt, indef ben Bluf überfdritten. Bon gwei Geiten fiel biefe gablreiche Reiterei, bas noch nicht verfammelte Bataillon an, dem ohne Unterftu-Bung nichts erübrigte, ale in Gile Rlampen zu formiren. Der Reind brach ein ; bas Bataillon batte mebrere Tobte und 100 Bermundete, unter welchen Oberlieutenant Gimon mit mehreren Gabelbieben, und gerieth größten Theils in Befangenschaft. Das 1. Bataillon, bas bei Soben-Richte ins Gefecht tam, batte nur einige Bermundete, worunter Unterlieutenant Braumuller, und . jog fich gludlich nach Balblirden. Die Gefangen. icaft bes 2. Bataillons mabrte nicht lange. Es murde ben 21. Oktober in ber Gegend von Michel und Altenrode, nebft allen fruber in Leipzig gemefenen Befangenen der verbundeten Beere, durch die preufischen fcmargen Sufaren, unter Befehl tes Dberften Grafen Benfel, befreit.

Bon Balbeirchen marschirte bas 1. Bataillon über Chemnis, Ponig, Altenburg, Zeiz, und bezog am 13. bas Lager bei Mölsen, o Stunden von Lügen. Um 15. kam es in bas Lager bei Stößen, unweit Naumburg. Am 16., den zweiten Schlachttag von Leipzig, marsschirte es nach Beißenfels, wo bas 3. Bataillon, das aus den Erblanden gekommen war, sich mit ihm vereinigte. Um 18. Oktober, dem entscheidenden Schlachttage von Leipzig, marschirte das Regiment von Beißenfels zurück nach Zeiz, und bezog auf dem Galgenberge das Lager. Um 19. brach es nach Naumburg auf, wo es am 20. anlangte. Um 21. rückte das Regiment nach Kösen ans linke Ufer der Saale. Es kam bei Vertheis

bigung des Überganges ins Gefecht mit dem Feind, wobei es mehrere Lodte, und 120 Mann Verwundete, unter benen Unterlientenant Steib, hatte.

Der Feldwebel Balentin Linke (nunmehr Rabnrich) sammelte in biefem Gefecht bei 300 Nachzügler, und führte fie ins Reuer. Obicon verwundet, verließ er boch ben Rampfplat nicht, bis er ben ibm gegenüber ftebenden Reind völlig jum Beiden gebracht batte. Much bann verfügte er fich nicht ins Urmeei Opital, fondern leistete bei feiner Kompagnie Dienste, obschon feine Bunde eine zweimonatliche Beilung 'erforderte. Bur fein tapferes Betragen murde ibm die filberne Debaille verlieben. Um 22. Oktober mar bas Regiment in Camburg. Es blieb die Nacht über in Bataillons-Mafe fen fteben, ba ber Zeind bas Stadtchen Efartsberge noch ftart befett batte. Um 23 rudte es bei diefem Stadtden, und am 24. bei Buttftadt, ins Lager. Um folgenden Sage marichirte es gen Erfurt bis Ultenborf, fantonnirte am 26. ju Etidenleben, und ructe in ben folgenden Lagen über Neuendorf, Dambach, Kambach, nach Wiefenthal, wo es ben 30. ankam. In biefem Sage mar bie Ochlacht von Sanau, ber bie Grenabier-Division des Regimentes beimobnte. Das Bataillon Moefe, bei bem fie fich befand, mar auf bem rechten Klugel im 2. Treffen aufgestellt, und wurde jur Aufnahme bes, vom Feind über bie Ringig geworfenen, Ditteltreffens verwendet Das Bataillon ftand von 11 Ubr . bis Abends in bem Reuer feindlicher Batterien; Die Division gablte indeg doch nur einige Tobte und Bermundete. Much am 31. murte bas Bataillon ohne befondere Birtung befchoffen. Bei bem Sturme auf Sanau folgte es als Rudbalt.

Das Regiment marfdirte am 31. nach Großentafel im Fuldaifchen. In den ersten Tagen bes Novembers zog es über Roblhausen, Flieden, Saalmunfter, Gölnhausen, Brutkobel, und langte am 6. November bei Bergen, 1 & Stunden von Frankfurt, an.

Um 8. marschirte es, bei Frankfurt vorbei, über Söchst nach Sabersheim. Den folgenden Tag rückte es in Schlachtordnung gegen Sochheim, kam jedoch nicht zu dem hier Statt gehabten Gefechte. Im Laufe des Movembers rückte das Regiment allmählig Rheinauf=warts. Um 37. bezog es Kantonnirungen, aus denen ses am 2. Dezember weiter marschirte.

Um 19. Dezember kam es nach Rheinweiler, brach Abends am 20. von ba auf, und rückte ben 21. über ben Rhein nach Basel. Um 23. marschirte es weiter, und kam über Golothurn am 27. nach Biel (Bienne). Um 28. rückte es über Velleret nach Gonviller, und kam ben folgenden Tag, nach einem sehr beschwerlichen Marsche über Ferrieure, nach Montfaucon. Um 31. ging es bei St. Ursanne über das Gebirg, und kam am 31. Dezember nach Fontenoir in die Gegend von Brundrutt.

Um 1. Janner 1814 marschirte bas Regiment über Brundrutt nach Bourogne, und von ba am 3. nach Chatenois bei Belfort. Um 6. brach es von ba auf, und marschirte mit wenigen Rastagen über Besoul und Langres ununterbrochen, jum Theil bei grimmiger Kalte und heftigem Schneegestöber, bis 1: Februar, wo es zur Schlacht bei Brienne kam.

In biefer wurden das 2. und 3. Bataillon jur Sturmung ber Brude bei Dienville beordert, mabrend bas 1. Bataillon und die Landwehr das Feuer in den Beingarten langs bem Ufer der Aube unterhielten. Die

7.4

Brude war mit Bagen und allerlei Berathe gefperrt, und murde durch bas Keuer von bem beberrichenden Rirch= thurme und ben nabe gelegenen Saufern beftrichen. Die Sturmenden, ben Rapitan : Lieutenant Beger und Feldwebel Benfler an ber Epige, brangen bemungeachtet jur Brude vor. Gie bemübten fich felbe ju raumen, und es gelang ibnen, auch einen Theil ber Berrammlung ins Baffer ju werfen; boch bas Teuer bes Feindes wurde nun fo beftig, bag bier burchzubrechen nicht weiter moglich mar. Seger murbe fcmer vermunbet; viele feiner leute traf ein gleiches Loos. Der Feinb blieb im Befit ber, Brude, bis Truppen am anbern Ufer ibn im Ruden angriffen. In biefer Colacht fanden nebft dem Oberften und Regiments-Rommandan= ten von Demontant, ber für fein entichloffenes Benebs men ben Gt. Unnen : Deben 2. Rlaffe erhielt, bie Sauptleute Gliatidet, Moulholland, Belmfeld, bann Lieutenant Chiali, welcher nebit ben lettgenannten zwei Sauptleuten verwundet murbe, Belegenheit fic auszuzeichnen. Much Oberlieutenant Geiche und meb: rere Unteroffigiere und Gemeine bes Regimentes und ber Candwehr thaten fich bervor. Das Befecht batte bei Erannes um 12 - Uhr begonnen , und endete erft um Mitternacht. Der Reind murbe bis Brienne verfolgt. Um 2. Februar wurde bas Landwehr = Bataillon beor= bert, ein binter Brienne auf einem Berg liegenbes Schloß zu nehmen , welchen Muftrag es rubmlich vollführte. Der Kommandant Sauptmann Baron Sunde beim, erhielt befibalb ben Bladimir . Orben. Das Regiment wurde mit 3 Brigaden in dem Dorfe Prech Gt. Martin febr eng bequartirt. Abende murbe bas Dorf Lemont nach fdmadem Widerftanbe genommen. Das Re-Ditr. milit. Beitfdrift. 1824. III.

giment rudte jur Unterftugung nach, fam jeboch nicht ins Reuer.

Bei ber Vorrückung kam bas Regiment am 7. Februar nach Tropes. Bis 15., wo es über Sens und Pont sur Vonne zu Ville Manoge eintraf, war es in beständiger Bewegung. Von Ville Manoge marschirte es am 18. über Pont sur Yonne zurück nach Pont sur Vannes, wo es auf der Chaussee aufgestellt wurde. Um 22. stand es in Freilager bei Tropes; am 24. marsshirte es durch Bar sur Seine, und wurde am rechten Ufer dei der Brücke aufgestellt; Abends kam es nach Poslis. Die folgenden Tage marschirte es über La Ferté, Chateau vilain, und kam am 27. nach Dancevoir le bas bei Boudreville, von wo es am 28. wieder über Chateau vilain vorrückte, und vor La Ferté aufgestellt wurde.

In biefer Aufkellung murbe es vom Feind kanonirt, ber jedoch bald den Ruckzug antrat. Das Regiment folgte ihm bis zum Dorfe Fosses, wo der Feind in einer guten Stellung sich zu halten gedachte, und ftellte sich ihm gegenüber, durch eine aus der i. und 2. Kompagnie bestehende Vorhut gedeckt, in Bataillons Maffen auf.

Der Kapitan-Lieutenant Binber, welcher bie erfte Kompagnie befehligte, erfah einen gunstigen Augenblick, siel plöglich auf die feindlichen Borposten,
brang mit diesen in das Dorf Fosses, und da die
2. Kompagnie rasch zur Unterstützung nachrückte, so
gelang es ihm, dasselbe zu behaupten. Der Feind trat nun
aufs Eiligste den weiteren Rückzug an. Das Regiment
rückte vor, und lagerte im Walde. Kapitan-Lieutenant
Binder hatte in Fosses 50 Mann zu Gefangenen gemacht und mehrere Pferde erbeutet, ohne einen Mann

gu verlieren. Das im Jahre 1815 abgehaltene Ordens: Kapitel erkannte ihm für die entschlossene und einsichts: volle Benubung des günstigen Augenblicks, den Marien: Theresien: Orden gu.

Nom 1. Marz, wo das Regiment über Fosses, Fontet bis Bille sur Arc marschitte, bis 19., wo es bei Grange = eveque in der Nahe von Tropes freilagerte, war es in steter Bewegung. Am 20. marschitte es über Tropes bis Grande Chapelle, und Nachts 11 Uhr nach Petite Chapelle.

In der Schlacht von Arcis fur Aube (21. Marz) focht bas Regiment unter dem Befehl Gr. königl Sobebeit bes Kronprinzen von Burtemberg. Der Feinb wurde Nachmittags von dem Kronprinzen aus seiner Stellung, und dem am linken Ufer liegenden Theil von Arcis über die Brücke getrieben, die er sodann absbrach. Die erste Kompagnie des Regimentes wurde besordert, in den verlaffenen Ort zu rücken. Hauptmann Binder, der sie führte, besehte mit vieler Einsicht ein kleines Schloß, aus dem er, dem Feind am andern Ufer vielen Abbruch that. Nach Abrückung der 1. Kompagnie wurden die fünf anderen in den Ort beordert, um nach Gerbeischaffung von Leitern und Brettern über die Brücke zu bringen.

Se. königl. Hoheit der Kronpring untersagten jeboch den Sturm, ba der im Rückzug begriffene Feinb
ohnehin die Brücke verlaffen mußte. In der Nacht rückten auch ruffische Truppen in Urcis ein. Um 22. veretnigte sich das z. Bataillon zu Ortillon an der Straße von Brienne mit den zwei anderen. Der KorpsKommandant F3M. Graf Giulap bezeigte ihm öffentlich seine volle Zufriedenheit. Es zählte nur 6 Lodte j

verwundet wurden Fahnrich. De Caro und 16 Mann. Das Regiment mußte nun bis 24. auf dem Schlachtsfelbe bei Grand-Lorci lagern, wo die unbeerdigten viesten Een Leichen und todten Pferde einen unerträglichen Gestuch verbreiteten. Am 24. ging es über die Aube, und langte nach einem 13stündigen Marsche zu Vitry-Franscois an, wo die Hauptarmee lagerte. Mit dieser versfolgte es am 25. die Korps der Marschälle Marmont und Mortier und lagerte bei Devp. Die folgenden Lage wurde der Marsch über Sezanne, Coulomiers, Cordeville forgesetzt, und am 29. bei Meaux gelagert. Am 30. setzte das Regiment auf einer Nothbrücke oberhalb dieses Ortes über die Marne, und stellte sich nach einem 14stündigen Marsch vor Vincennes gegen Montreuil.

Es murde von bem festen Schloß ohne Birkung beschoffen, und lagerte die Nacht in ben dort befinde lichen Garten. Im 31. kapitulirte Paris. Die hoben Berbundeten zogen in die feindliche Saupstatt. Das Regiment ging bei St. Maur über die Marne, und lagerte in bem Balbe Grand-bois vor Boissp.

Nach ber glorreichen Beenbigung bes Krieges blieb bas Regiment nicht lange mehr in Frankreich. Es näsherte sich allmählig bem Rhein, und setze am 28. Mai bei Rheinweiler iber biefen Strom. Über Freiburg marsschirte es burch bas Burtembergische nach Ulm, bann weiter burch Baiern und die Oberpfalz nach Böhmen. Um 25. Juli ruckte es in seine Friedensstation Leipsnik ein.

Das Regiment wurde von ben Bewohnern ber Stadt, bem Magistrat, die Geistlichkeit und bie Beameten an ber Spige, herzlich und feierlich empfangen. Junge Mabchen bestreuten ben Beg mit Blumen, auf

bem es einherzog. Der Donner ber Kanonen mischte fich in ben Festgesang einer zu diesem Zweck gedichteten Cantate. Alles zeigte, wie sehr man fich der glücklichen Wiederkunft der Geinen freute; wie sehr man sich freute, die vaterländischen Waffen, nach so vieljährigen blutigen Kämpfen endlich obsiegend, nach völlig erreichtem Zwecke zu sehen.

Sammtliche Offiziere wurden bei bem Stadt: Des fan, die Mannschaft in ihren Quartieren bewirthet. Der Zag war ein echter Festtag, bessen sich noch alle Theilsnehmer in der Erinnerung freuen.

Für die in diesem Feldzug vollführten Thaten, ers hielten bald barauf die Feldwebels Leitner, Linke, Ohmerth, Glatt und Abeska die silberne Medaille. Der Gefreite Roczin wurde mit 6, der Gemeine Graniczkh mit 4 Dukaten belohnt. Die Vertheilung geschah feierslich. Die Betheilten wurden von dem Regiments = Rommandanten Obersten von Demontant zur Tafel gezogen.

Die unerwartete Ruckehr Napoleons, rief nach kurzer Rube, die Seere ber Berbundeten wieder auf ben Kampfplat. Das Regiment brach am g. März 1815, mit der Bestimmung nach Italien von Leipnik auf, und langte am 29. April bei Como an, wo es Kantonnirungen bezog, in denen es bis zum 14. Juni blieb. Un diesem Tage brachen die Bataillons auf, und verzeinigten sich am 15. zu Somma. Der Marsch war der unerträglichen Sie wegen hochst beschwerlich. Des öfteren Anhaltens ungeachtet, siel eine große Zahl Soldaten wie todt zur Erde. Erst durch Nasenbluten und Erbrechen kamen sie wieder zum Bewußtseyn. Jezdes Bataillon hatte Joo bis 350 Sieche (Marode); ein

Rall, ber fich fruber nie ergeben batte. Das Regiment ging folgenden Lags bei Gefto über ben Seffin (Licino). Es geborte ju bem Rorps bes AME. Baron Radivojevich, mit dem es auf der Gimplonstraße fortzog. Im 19. lagerte es bei bem Markt Gimplon. Gebr menig Brot, wenig, ichlechtes Fleifch, und eine Feldflafche Wein auf 40 Ropfe, mar Maes, mas bie Mann= fchaft jur Mahrung und Erquidung batte. Bon Sunger getrieben fingen bie Goldaten bas Blut ber gefchlachteten Ochsen von ber Erbe auf, tochten es, wie die Ein= geweide, und verzehrten begierig bief, ohne Gal; bereitete, edle Gericht. Um 20. erreichte bas Regiment bie Opite bes Simplon, stieg bann 7 Stunden bis Brieg binab, mo es abfochte, und bann unter bem beftigsten Regen ins Freilager bei Turteman marfdirte. Um 21. fam es nach Sion, und marfcbirte die folgen= ben Tage über Martinach, burch bas Baabtland (Paps de Baud) nach Genf, ma bas 1. und 2. Bataillon lagerten. Das 3. Bataillon marichirte über die Urchbrucke nach Carrouche, und verfab gegen Fort Eclufe den Borvoften . Dienft.

Um 2. Juli betrat das Regiment die französische Grenze, und rückte gegen den Feind vor, der das Justa - Gebirg zu vertheidigen suchte. Nachdem das Regiment vor Ferney und Gex aufgestellt war, drang das 1. und 2. Bataillon nebst der 14. Kompagnie gegen die Höhen des Jura - Gebirges. Der Feind wurde nach kurzem Widerstande zerstreut, und lebhaft bis auf die Hohe des Jura verfolgt, wo die Bataillons Stelslung nahmen. Sie hatten 1 Lodton, und 4 Verwundete; 1 Mann wurde vermist. Um 3. marschirsten die Bataillons von dem Gipfel des Jura in das La-

ger bei Mijour, wo am folgenden Tage auch die 5 Kompagnien des Regiments eintrafen. Der Marich wurde fodann bis Moren und Chauberta fortgefehr.

Die folgenden Tage marfcbirte bas Regiment über Etaple, Orgelette, Bourg en Breffe. Um 11. Abents gingen bas 1. und 2. Bataillon nach Macon. Die 7. und 8. Divifion bes 3. Bataillons blieb als Bache im Sauptquartier ju Bourg en Breffe; Die g. Divifion nahm zwischen biefem Orte und Macon Stellung. 21m 13. Juli war bas Regiment im Lager von Da= con vereinigt. Es rudte in ben folgenden Sagen auf ber Parifer Strafe nach Mutun, fam am 28. nach Macon jurud, und jog am 31. burch Gion. Rachtem es ju Bienne, und bann ju Mouffillon, mehrere Tage fantonnirt batte, marfchirten am 27. Muguft bas 1. und 2. Bataillon von St. Ballier und Sain nach Balence ; bas 4. von Laroche nach Gret. Diefes litt babei burch bie außerorbentliche Sige und ben Gand fo febr, bag 2 Mann tobt blieben, 4 erft nach Unwendung aller Dittel wieder jum leben gebracht werben fonnten. 2m 17. Geptember ructe ber Stab mit bem 1. und 3. Batail= Ion ju Grenoble ein; bas 2. Bataillon verblieb ju Boiron und Moirans. Im 21. Oftober trat bas Regiment von Grenoble ben Rudmarich über Lion und Befancon an, und ging am 16. November bei Guningen über ben Rhein, feste ben Marich über Ulm, Regensburg, Cham, Rlattan, Brunn fort, und traf am 2. 3an= ner 1816 in feiner Friebensftation Leipnit ein.

Mus biefer Friedensstation brach es am 15. Oftos ber 1817 auf, um nicht mehr dabin jurudzukehren. Es hatte den durch viele Jahre gehabten Werkbezirk in Mahren verforen, und bagegen den Klagenfurther, VilTocher und Görger = Rreis erhalten. Um 4. December 1817 ructe bas erfte Bataillon mit dem Stabe nach Gorg ein.

Die Umwäfzungen in Neapel und Piemont führsten das Regiment im August 1820 in das Venetianissche und die Combardie.

Am 8. Upril passirte es ben Tessin, und ruckte am 26. in Alexandria ein. Am 28. Juli trat es aus Alexandria den Marsch nach Casala Pusterlengo an, wo es bis 22. Oktober verblieb.

Am 28. Oktober kam es nach Mantua, und blieb bafelbst bis 18. März 1822. Es war so glücklich, in bieser für sehr ungesund geltenden Festung bei einem Locostand von 160 Gemeinen per Kompagnie, im Ganzen höchstens 100 Kranke zu haben.

Am 29. Mai 1822 kam bas Regiment in Folge ber eingeführten Wechslungen zum zweiten Mal nach Alexandria, wo es bis 15. Dezember verblieb.

Den 30. Janner 1823 traf ber Regiments-Stab mit bem 1. Bataillon ju Gorg ein. Die Stadt feier- te bie gludliche Ruckfehr burch einen Ball, und mach- te ber Mannschaft vom Feldwelbel abwarts mit 347 fl. bo tr. EM. ein Geschenf.

Im October 1823 wurde bas Regiment nach Rarnthen verlegt, und ructe ben 19. in feiner eigentlichen Friedensstation ju Klagenfurth ein.

#### IV.

## Reuefte Militarveranderungen.

## Beforberungen und überfetungen.

- Daugwis, Graf, GM. erhält das J.R. Rr. 38. Weigel, GM. wird 2. Inhaber v. S. Wellington J. R. Rr. 42.
- Foith, GM. z. Militar Kommandant in Cemlin ernannt. Taza, Obst. v. Szluiner Gr. J. R. z. GM. und Brigadier in Ragusa bef.
- Boith, Bar., Obstl. v. Deutschmeister J. R. 3. Obst. u. Rgts Kom. betto.
- Flette, Obst. v. Lusignan J. R. 3. Obst. u. Agts. Kom. detto.
- Masberg, Maj. v. betto g. Obfil. mit Beibehalt bes Gren. Bat. betto.
- Branden fie in, Maj. v. Bianchi J. R. erhält das Gren. Bat. Franquin.
- Friedrich, fupern. Maj. v. Alopstein J. R. 3. Lusignan J. R. in die Wirklichteit überfest.
- Rurg, Maj. v. Bakonpi J. R. g. Ronig Mar. Joseph J. R. detto.
- Fiegel, Platmaj. v. Cattaro nach Ragusa übersett.
- Gudler, M.j. v. Efterhagy J. R. g. Plagmaj. in Ofen betto.
- Bildprand, Bar., Plat-Optm. 3. Maj. und Plat-Rom. in Spalatro bef.
- Soim ert, Optm. v. König Mar Joseph J. R. 4. Maj. bei Bakonni J. R. detto.
- August, hotm. v. L'Espine J. R. 4. Maj. bei Watlet J. R. betto.

Uhl, Spim. v. 3 Urt. R. z. Maj. beim 1. Urt. R. bef. Refc, erpr. Rad. v. Czatoristy J. R. j. F. im R. detto. Praufe, Obl. v. G. S. Rainer J. R. z. Ravl. im R. detto. Bogner, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Stigenn, & v. detto g. Ul. im R. detto. Maurer, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Pog v. Balded, Graf Phil., Rad. v. detto 3. 3. im R. Rollowrath, Braf Theod., Rad.v. detto g.F. im R. detto. Dolansty, F.v. Bach J. R. g. Ul. im R. detto. Pafch, Feldw. v. detto g F. im R. detto. Rainer, Ul. v. Strauch J. R. ; Dbl. bei Konig Mar Jofevh tetto. Dandel, Bar. , F. v. Rerpen J. R. g. Ul. bei Strauch J. R. detto. Dayer, Obl. v. Ronig Bilbelm der Niederlande 3. R. A. Ravl. bei Batlet J. R. detto. Pennat, Rapl. v. detto g. wirtl. optm. im R. detto. Gerftorf, Dbl. v. detto j. Rapl. im R. dette. Rinaldi, Ill. v. detto g. Dbl. im R. detto. Mpravczie, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Balter, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Cherveny, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Fritfc, Rapl. v. Chafteler J. R. mittelft Taufch gu Bellington J. R. transferirt. . Baymann, Rapl. v. Bellington 3 R. detto g. Chafteler 3. R. detto. Rutschera, erpr. Rad. v. Nugent J. R. 3. F. im R. bef. Biemefc, Rapl. v. Ronig Mar Joseph J. R. j. wirel. Botm. im R. detto. Biegler, Dbl. v. detto g. Rapl. im R. detto. Reichel, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Jeanin, Rad. v. detto g. F. im R. detto. Corniani, Kapl. v. Probasta J. R. g. wirkl. Sptm. im

Leardi, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto. Gerly, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

R. Detto.

Reznar, F. v. Prohaska J. R. z. Kapl. im R. bef. Ult-Leiningen - Westerburg, Graf, expr. Rad. v. Kerpen J. R. z. F. bei Prohaska J. R. detto. Ottenthal, Kapl. v. Wallet J. R. z. wirkl. Sytm. im

Ottenthal, Kapl. v. Watlet J. R. z. wirkl. Hptm. im R. detto.

Bogl, Ul. v. Bellington J. R. J. Obl. im R. detto. Beinge, F. v. betto j. Ul. im R. betto.

Muguftines, Bar., erpr. Rcd. v. 3g; Giulay &. F. bet

Bellington J. R. detto. Frant, Rad. v. Geppert J. R. f. im R. detto.

Sanmerl, Rad. v. Rerpen J. R. g. F. im R. detto.

Raskovich, Rad. v. G. B. Frang Karl J. R. z. F. im R. detto.

Slama, Ul. v. Salins J. R. 3 Obl. im R. detto.

Mathan, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Rodrigues, F. v. betto j. Ul. im R. detto.

Freywillig, Rad. v. Liechtenstein J. R. g. F. bei Beng. Colloredo J. R. detto.

Uhrly, Obl. v. Jg. Giulay J. R. z. wall. Gr. J. R. transferirt.

Dedovich, Obl. v. 1. wall. Gr. J. R. z. Jg. Giulan detto. Jovanovice, Obl. v. St. Julien J. R. z. Rapl. im R. bef.

Rugl, Ul.v. detto & Obl. im R. betto.

Springenftein, Graf, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Sattich, Rad. v. detto g. F. im R. detto.

Bergeviczy, Rad. v. Bacquant J. R. z. F. im R. detto. Ballmoden, Graf, 2. Rittm. v. Großfürst. Ronstantin

Kür. 3, 4. Rietm. im R. detto.

Redopil, Obl. v. detto. 3.2. Rittm. im R. detto. Ennaten, Bar., Ul., v., detto. 3. Obl. im R. detto.

Dder, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Lobkowik, Fürst, Ul. v. detto z. Obl. bei König Fried. Wilhelm Bus. detto.

Lederer, Bar., Ul. v. Rroupring v Baiern Drag g. Obl. bei Raifer Chev. Leg. Detto.

Coudenhofen, Graf, Rad. v. Raifer Chev. Leg. 3. UI. bei Rronpring v. Baiern Drag, betto.

Solis gewell, Dbl. v. Sobengollern Chev. Leg. 3. 2. Rittm im R. detto.

Baufer, Ul. v detto. j. Dbl. im R. detto.

Paulowsty, Graf, Rad. v detto g. Ul. im R. detto.

Degroot, 2. Rittm. v. Bincent Chev. Leg. g. 1. Rittm. im R. detto.

Diaty, Obl. v. betto j. 2. Rittm. im R. betto.

Defin. Bar., Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Emeric, Rad. v. detto j. Ul. im R. betto.

Stengel, Dbl. v. Schneller Chev. Leg. 3. 2. Rittm. im R. detto.

Maner, Ul. v. detto g. Dbl. im R. detto.

Bregenbeim = Reges, Fürft Alphons, & Ul. bei Schneller Chev. Leg. ernannt.

Reifdad, Bar., j. Ul. bei Frimont Suf. betto.

Besce y, Graf, Ul. v. König v. England Sus. z. Obl. bei E. S. Jos. Sus. bef.

Retstes, 2. Rittm. v. Konig v. Burtemberg Suf. g. n. Rittm. im R. betto.

Benninge, Dbl. v. detto g. 2. Rittm. im R. detto.

Stemere, Ul. v. betto g. Dbl. im R. betto.

Ballasg, Rad. v. Rienmayer Guf. g. Ul. im R. Detto.

Brede, Fürft, 2. Rittm. v. Bincent Chev. Leg. & Frimont Ouf. überfest.

Bellan, 2. Rittm. v. Ggeller Suf. g. 1. Rittm. im R. bef. Deat, Obl. v. detto g. 2. Rittm. im R. betto.

Santa, Ul v. detto & Dbl. im R. detto.

Spleng, Bar., Rad. v. G. D. Joseph Sus. 3. Ul. bet Egeffer Suf betto.

3idy, Graf Paul, Ul. v. C. D. Rarl Uhl. g. Obl. bei Raifer Uhl. detto.

Dunchhaufen, Bar., F. v. Rlopftein J. R. g. Ul. bei G. D. Rarl Uhl. betto.

Ottinger, 2. Rittm. v. Raifer Uhl. z. 1. Rittm. im R. detto.

Pfrenger, Obl v. betto j. 2 Rittm. im R. betto.

Anefevich. t.t. ord. Rad. v. Ottochaner Gr. J. R. g. F. im R. detto.

Jürgens, 3. Ul. beim 1. mall. Gr. J. R. ernannt. Kutschera, Rad. v. Bombardiert. 3. Ul. bei Raifes Jäger R. bef.

Horvath, Ul. v. 3. Jäg. Bat. z. Kronpr. Ferd. Kür. überf, Radesky, Graf, Ul. v. Kronpr. Ferd. Kür. z. 3. Jäg-Bat. detto.

Groboa, Spim. v. 4. Garn. Bat. 3. 2. Garn. Bat. detto. S zirdi, Sptm. a. d. Penf. Stand z. 4. Garn. Bat. eine getheilt.

Ritsche, Obl. v. 1. Art. R. 3. Kapl. im 4. Art. R. bef. Mangold, Obl. v. detto, 3. Kapl. beim Prager Garn. Art. Dift. detto.

Corffy, ton. ungr. Leibg. als Ul. z. Mecfern J. R. eingeth. Caballini, detto als Ul. z. Commariva Rur. detto.

S a b o, detto ale Ul. g. Beffen. homburg 3. R. detto.

Pfifterer, detto ale Ul. 3. König Mar Jofeph J. R. detto. De le Comte, Obl. a. d. Penstonsstand in Civilbedienstung übergefreten.

Gnurtfat, Dbl. v. detto zu detto. Golliafc, Dbl. v. detto ju detto.

Pensionirungen.

Batta, Sptm. v. Konig Mar Joseph J. R. Madaras, Sptm. v. 2. Garn. Bat. Lipta, 1. Rittm. v. Raiser Uhl. Lestizan, 1. Rittm. v. Szekler Hus. Wöröß, 1. Rittm. v. Bürtemberg Hus. Meitinger, 2. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. Wickenburg, Graf, 2. Rittm. v. Hohenzollern Chev. Leg.

Roffi, Optm. v. Prohasta J. R.

·Shlieffelberger, Sptm. v. Ron. Wilhelm der Risderlande 3 R.

Rofd, Ul. v. 3ach J. R.

Binder, Obl. v. Konig Mar Joseph 3. R.

Weider, Ul. v. Palombini J. R.

Schmitt, F. v. Waquant J. R.

Biberly, Dbl. v. Fried. Wilh. Ronig v. Preugen Duf.

Jellen, Spim. v. Brooder Gr. J. R. Papagovich. Obl. v. detto. Schabich, Ul. v. betto. Sidrromsen, Obl. v. 4. Art. R. Romart. Ul. v. & B. Rainer J. R. Frech, Obl. v. Knesevich. Drag. mit 2. Rittm Rar. Rraliteget, Ul. v. Rienmaner Buf. mit Obl. Rar. Rlein, Ul. v. Reuß Plauen J. R. mit Obl. Rar.

Quittirungen.

Schopf, Rapl. v. St. Julien J. R.

Baldftein, Graf Bincent, Ul. v. Raifer Alexander J. R. mit Beibehalt b. Rar.

Palmaffn, Ul. v. Bincent Chev. Leg. mit Detto detto.

Remeni, Bar., Ul. v. Rienmaper Buf.

Pangras, Bar., Ul. v. G. S. Karl Uhl.

Dopovid, T. v. Beffen-Somburg J. R.

Berftorbene.

Eriangy, Graf, Obill. aus dem Urmeeftand. Weng, Rapl. v. 4. Urt. R. Bruft, Rapl. vom Urmeeftand.

Denn, Obl. v. 6. Jag Bat.

Mathiat, Dbl. v. St. Georger Gr. J. R.

Schneider, F. v. Czatoristn 3. R.

Solteff, F. v. Bellegarde 3. R.

Sjabo, Ul. v. 2. Gjafler Gr. J. R.

Daffini, F. v. 5. Garn. Bat.

Baper, Ul. v. ob der Ganfifchen Gr. Rord.

Runnerer, Ul. v. dem Penfionsftand.

Berichtigung. Rrauf, 1. Rittm. v. G. B. Jofeph. Bufaren, melder im fiebenten Befte der Beitidrift, auf Seite 110, unter den Berftorbenen angeführt murde, mar . nur fcheintodt.

Berbefferung im fiebenten Seft.

Seite Beile lies:

g von unten 3 bis 4000 Todte 3 bis 4000 Todte und Bers wundete.

Schluß bes Inhaltsverzeichniffes ber alteren Jahrgange ber militärischen Zeitschrift.

(Der Inhalt ber zweiten Auflage ber Jahrgange 1811 und 18.2;
— bann ber Jahrgange 1818 und 1819, wurden am Schuffe
bes britten, — jene ber Jahrgange 1820 und 1821, am Schluffe
bes fiebenten Deftes mitgetheitt.)

#### Jahrgang 1822.

Bwölf Befte mit 1) bem Plane ber Schlacht bei Prag 1757; 1) bem Plane ber Schlacht von Aufterlig 1805.

Preis : Wier und zwanzig Gulben Gint. Sch.; für f. f. Militars vierzehn Gulben Gint. Sch.

3nhalt: Schlachten in den Wegenden um Wien : 1) Sieg der Ungern über Ludwig das Rind , Ronig der Deutschen , bei Theben an ber Donau und March , im Mug. 907. 2) Die Schlicht an ber Leitha und ber gall bes letten Babenbergers Friedrichs II. Um 15 Juni 1246 3) Die Schlacht an ber March bei Rroiffenbrunn gwitchen ben Ronigen Bela IV. von Ungern und Ottofar von Boumen Um 12. Juli 1260. 4) Der Rampf Rudolphe von Babeburg, Ronigs ber Deutiden, gegen Ottotar, Konig von Bohmen, in ben Jahren 1276-1278, und Rudolphs Sieg an der March bei Stillfried, am 26. Auguft 1278. - Die Belagerung von Grofwardein im Jahre 1660. — Winterfeldug in Baiern 1,45. — Darftellung ber Ereig, niffe vom Beginn Des Beldunges 1757 bis nach ber Schlacht bet Prag. - Die Gefechte in den Apenninen , bei Boltei , Montenotte, Mileffimo, Coffaria, und Dego, im Upril 1796. - Der Feldjug 1799 in Italien nach bem Abmarich ber Ruffen in Die Schweig.
— Der Feldzug 1800 in Italien. Erfter, zweiter und britter Ub. fonitt. Bon Eröffnung der Feindleligkeiten bis nach bem Falle Ges nuas. - Die Schlacht von Aufterlig, Um 2. Dezember 1805. -Das Gefecht am Panaro. Um 4. April 1815. - Greigniffe in bem Tosfanifchen, mabrend bes Feldjuges der Offreicher gegen Murat, im Jahre 1815. - Die Ginnahme von Carpi. Um 10 Uprif 1815 - Das Gefecht zwischen der Secchia und dem Panaro. Um 10. April 1815. — Der Ausfall aus dem Brüdentopfe von Occhios bello Um 12. April 1815. — Der überfall von Cefenatico, Um 23. April 1815. — Das Gefecht bei Poggio a Caiano, Um 9. April 1815. — Der überfall von Pcfaro, Um 28. April 1815. — Mirandolas friegerifche Schicffale und ausgehaltene Belagerungen - Biographie des Burften Rarl ju Schwarzenberg, faif. öftreichifchen Belbmarichalls und Soffriegeratheprafidenten. - Lebensbefdreis bung bes f. f. öftreichifden Beldzeugmeifters Thiern , Freiberen be Baur.

Bedanken über eine ber neuesten Taktik und Jechtart angemessen Tewassung und Jormirung der schweren Reiterel. — Bom Gefechte. — Noch einige Ideen über die Bewassung und Formis rung der Reiterei. — Ist der kleine Krieg die Schule der Jelds herrn? — Bergleichung der östreichischen Wassenaartungen mit jenen einiger Nachbarstaaten. — über die Grundläge der Kriegskunk. — Bon den Märschen. — Militärische Beschreibung eines Theiles von Italien. — Die Rriegskunst in Beziehung auf die Staatskunk. — Bon den Stellungen. — Die Berwendung der Kas vallerie im Kriege. — über Demonstrationen, Diversionen, und ben Parteienfrieg. — Anfichten über bie gerftreute Schlachtordnung.
— Reue Erfindungen, welche in das Kriegewesen einschlagen. — Beige der danischen Armee. — Bon den Bebelsen für Operationes plane, oder: von ben topographischen, fatifischen, und mititärischen Memoiren. — Ein artilleriftisch taktifches Mancherlei. — Die 8. 8. mititärische mediginisch ichtrugische Josephs-Atademie in Wien. — Rarakterzuge und Unetdoten. — Rezensionen militarischer Berke. — Die monatichen Personatveranderungen in der f. f. Armee.

#### Jahrgang 1823.

Bwölf hefte mit 1) bem Plane ber Feftung Montmedn; 2) ber Schlacht bei Catbiero; 3) dem Plane ber Feftung Gaeta; 4) bem Plane der Belagerung von Turfifd, Dubiga; 5) ber Schlacht von Marengo; 6) bem Plane ber Belagerung von Rovi.

Preis: Bier und zwanzig Gulden Ginl. Ed.; für f. f. Berren Militars vierzehn Gulben Gint. Sch.

Den Rrieg von Chiogia gwiichen Benedig und Genua, und beren Berbundeten 1378 - 1381. - Die Bertheidigung und ben gall von Ranemedy 1657. - Den Feldgug des Pring Rare von Cothringen 1744 in dem Glfaß. - Den Felbjug bes f. f. froatifchen Armeeforps gegen die Eurfen 1788. - Die Lage Eost an as mabrend bes Feldjugs 1800. - Den Feldjug 1805 in Italien. - Den Feldjug 1805 in Eirol und im Borarle berg. - Befdichte Bactas von ber bunflen Borgeit an , bis nach der Groberung Diefer Geftung durch Die Offreicher im Jahre 1815. - Retrolog Des f. f. Beidjeugmeifters Graf Dieronymus Cole Lore bo. - Refrolog des t. f. Feldmarfchall Lieutenants Freiheren von Reis ner. - Mit Palda gu Parga. - Über Die Bufammenfes gung und Organisation eines Rriegsbeeres. - Uber bas Stubium ber Rriegsgeschichte. - Bedanten über die Erhöhung ber Mordlitat im Rriegeftande. - Berfuch jur Musrottung fremder, in die beutiche Rriegsfprace eingefdlichener Worter. - Upboriftifche Ideen über femere und leichte Reiterei , ihre Remontirung , Bufammenmirfung, und andere bergleichen Gegenftande. - Literatur: Uber 5 ore rers Borlefungen über Militargraphif. - Rezension bes. funften Bandes von 3. B. Coels "Gelchichte der gander Des oftreichifchen Raiferftaates." - Über bie Schriften bes Grafen von Bismart und befonders über beffen legtes Bert: Onftem ber Reiterei. - Bemerfungen ju bem Berte bes Doftors &. Borie: "Berfuch über Die Refrutirung und Die Militarfpitaler in Franfreid." - Untwort auf Die in Der Leipziger Literatur : Beitung 1822 Rro. 303 enthaltene Regenfion über bas Berf: "Denfmirbigfeiten aus dem Leben Des Feldmaricalls Burs ften Rarl gu Schwarzenberg." - Bemerfungen über bas neunte von den Beld ver ich an gungen handelnde Rapitel der Betrachtuns; gen über die Rriegstunft des frangofifcen Generalen Rogniat .-Sandbuch für Unteroffiziere der f. f. Ravallerie, von Major Graf Raracjan. - Rriegsartifel ber f. f. Armee, erlautert von Janas Brang Bergmaier, f. f. Stabbauditor - Uber Rriegerbildung im Mugemeinen, mit einiger Unwendung auf Fufivoit und Reites rei, vom fonigt. bairifchen Oberften Breiheren von Meldegg. -Sandbuch für Offiziere , worm die Unfertigung , die Konftruftion, Der Gebrauch, Die Behandlung und Beurtheilung der Militars Schiefimaffen auseinander gefest ift, vom fonigt, preuf. Rapitan Roggenbude. - Endlich Die monatlichen Perfonal: Beranderune gen in ber f. f. Urmee.

## Destreichische militärische

# Beits drift.

Reuntes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : 3. B. Schels.

Wien, 1824.

Gedruckt bei Unton Strauß.

# Die Feldzüge der Oestreicher in Ober= Italien

in den Jahren 1733—1735.

(Schluß des vierten Abschnittes).

Mit dem Plane des Schlachtfeldes bei Guaftalla, am 19. September 1734.

**U**m 19. September nach Mitternacht brachen zuerst fünf und zwanzig öftreichische Grenabier-Rompagnien von Luggara auf, und rudten auf ber Sauptstraße, die auf dem Damme langs dem Po fortläuft, binauf gegen Buaftalla. Etwas fpater folgte die gange Infanterie in einer, die Reites rei in ber zweiten Kolonne. Diefer große Damm (Argine maeftro) läuft zwar immer neben bem Do von Luzzara bis Buaftalla fort; doch wendet er fich fcon unweit der erfteren Stadt vom fluffe ab. Er ent. fernt fich allmählig immer weiter, bis jum Abstand einer Miglie, von dem Ufer, läuft theils mitten durch, theils nabe vorbei, die Dorfer la Tagliata, Gan Giorgio, und ein Rapuginer : Rlofter, und naht fich bem Do erft wieder unweit Guaftalla. Der Raum gwifchen bem Argine maestro und dem Do bildet ein unformlie des Dreieck. Diefes ift ber Lange nach mit einem zweis ten fleinen Damme (Arginello), auf bem ebenfalls eine Strafe nach Buaftalla führt, - und zwischen biefem Damme und bem Ufer, auf der Wiefe, noch mit einis gen parallelen, fahrbaren Wegen, — das Terrain zwis ichen den beiben Dammen aber, in der Quere durch mehrere kleine Damme durchschnitten, auf welchen Seitens und Fustwege laufen, und die für den Vertheidiger eben so viele naturliche Schanzen oder Bruftwehren bilden.

Der Boden war im Jahre 1734, sowohl langs dem Ufer bes Bluffes , als ju beiben Geiten ber Damme , an vielen Stellen mit Beholz und Belfchen bedect, welche zusammen in ihrer gangen Ausdehnung den Da= men Bosco fogarino führten. Rur auf der Ceite bes großen Dammes, binauf über Tagliata und la Dieve, war die Begend vom Balbe frei, und gut angebaut. Es fanden fich theilmeife auch in dem Zwischenraume der beiden Damme bedeutende Baldblogen, bie zwar zu Felbern und Biefen benütet, jedoch bier und da mit Gesträuch und Buschwerk besetzt waren. Auch in ber Uferflache vom Arginello bis an ben Do, fing, un= gefahr auf bem halben Bege von Luggara, eine fcma= le, größten Theils offene Biefe an, und lief bis nach Guaftalla fort. Diefe Blache konnte, ungeachtet mebrere Gebufche und Baumgruppen auf berfelben berum gerftreuet lagen, boch gur Aufftellung und Bewegung einiger Reiterei mohl benütt werben.

Der Argine maeftro lief alfo, so wie er sich Guastalla nabte, über eine breite, vom Bosco fogaris no größten Theils freigelaffene, mit Getreide bebauste Blache. Links an dem Damme liegt bas Dorf Lasgliata, bei welchem sich der von Reggiolo über das Dorf la Rotta herführende Beg, mit der hauptstraße von Luggara vereiniget. In einiger Entfernung links auf der Fläche liegt das Dorf la Pieve di Gua-

stalla, welches wohl zu unterscheiben ift von einem jenseits bes Erostolo, gegen Brefello, liegenden Orte gleiches Namens. Wiederum naber an bem Damme folgt nun bas Dorf San Giorgio, und noch naber gegen Guastalla liegen das schon erwähnte Kapuziner-Kloster, und mehrere steinerne Casinen und Bauernhäuser. Eben solche steinerne Casinen sind in dem Raume zwischen dem großen und kleinen Damme zerstreuet.

Sinter biefem burchichnittenen Terrain lag bie feite Ctadt Gnaft alla. Unweit vorwarts biefer Ctabt batten die Allierten ibre boppelte Schiffbrude über ben Do aufgestellt. Diefe ging über eine Infel. Muf bem burch biefelbe in zwei Arme getheilten Gluffe waren in bem breiten Urme einhundert und zwei und neunzig, in bem ichmalen feche und breißig Chiffe gur Brucke verwendet. Muf bem rechten Ufer bes Do mar jum Cous ber Brude ein farter Brudentopf, - auf ber Infel, und jenfeits am linken Ufer maren fleinere Berke errichtet worben. Die Ochange am linken Ufer fperrte befonters bie vom Oglio, über Doffolo und Cabionetta an den Do und nach Biadana führenden Straffen. Un biefem Ufer, abwarts ber Ochange, maren Batterien jur Beftreichung des Fluffes erbaut. - Der Bruckentopf am rechten Ufer mar mit Buaftalla burch eine boppelte Bruftwehre verbunden, welche ben Weg aus ber Stadt ju ben Briteten bectte. In ber Mitte biefer Rommuni= fation mar eine große Reboute angelegt, in ber bisber ein provisorifches Mufnahmsfpital beftanben batte. -Die auf manden gleichzeitigen Planen irrig angegebene Fortfebung diefer Bericonjungen, von bem Modenefer Thore, rechts um Guaftalla berum, bis Bacca:32

nello am Croftolo, bestand am Sage der Schlacht noch gar nicht. Sie wurde erst im Spatherbst von den Alliteten, zur befferen Deckung des Übergangs am Crostolo, zu erbauen angefangen. —

Die allierte Urmee batte fich vor Buaffalla auf eine Urt aufgeftellt, welche ibr die möglichfte Benubung aller Terrain = Bortbeile ficherte. Um Croftolo, bei Baccanello, mo fich eine Brucke über biefen Fluß befant, folglich binter bem außerften rechten Flügel, ftanden bie 3 frangofifchen Dragoner-Regimenter Armenonville, Bibran und Dauphin, jufammen o Estadrons. Gie patrullirten rechter Band bis an ben Bach la Botta, ber in ben Croftolo fallt, und bewachten biefe Rlante. - Auf dem Bege, ber von Guaffalla nach la Dieve führt, fanten in mehreren Linien binter einander, bie Brigate ber Rarabiniere von 10 Estadrons, und bie Brigade ber Ruraffiere von 7 Estadrons, aufmarfchirt. - 3n und bei la Dieve waren die Infanterie : Bris gaben Piccardie und Champagne geftellt. Die Mauern der Saufer an den Eingangen von la Pieve waren mit Schießicharten burchbrochen, und mit Grenadieren befest; - ber Glodenthurm, die Rirche, ber Freithof mit Eruppen angefüllt. - Muf bem Quermege, ber la Pieve mit San Giorgio verbindet, ftanden bie Infanterie Brigaden Auvergne, bu Roi, Dauphin, im erften, - im zweiten Treffen auf ben Bwifchenraumen ber vorigen, die Brigaden Unjou, bu Maine und Couvré, die lette mit ihrem linken glugel hinter bas Rapuginer = Rlofter gedebnt. - Mun folgten wieber im erften Treffen, auf ber Strecke bes Quermeges von Gan Giorgio bis an ben großen Damm,

bie piemontesischen Brigaden Savope und Garde. Die lett genannten beiden Brigaden bilbeten eigentlich das Centrum der Stellung. Der Argine maestro trennte dieselben. — Links von der Garde und der Hauptstraße, auf dem linken Flügel der Armee, waren die piemontesischen Dragoner-Regimenter König und Piemont in erster Linie aufgestellt. Sie waren abgesessen; nur ein starkes Piket hielt rückwärts hinter jedem der beiden Regimenter, zu Pferde. Links neben den Dragonern stand von der französischen In fanterie-Brigade la Reine, das Regiment Monconsseil in der Linie bis an den Arginello. Auf diesem kleineren Damme selbst bildete das Regiment la Reine einen Haken.

Muf bem Arginello maren, jum Gebrauch fur Die langs bemfelben ftebenden Truppen, Auftritte eingefcnitten. Der gange Querweg von Dieve bis an den Urgine maeftro mar mit tiefen , fteil abgebofchten Graben, und lebenbigen Beden eingefaßt. Diefe letteren murben von ben Golbaten fo tief abgeschnitten, bag fie eben noch jur Bruftwehre binreichten. Wo biefe Beden von Rabrwegen burdfreugt wurden, batten fie Die Lucken mit Balten, Bretern und Solgwert, aus ben nachften Baufern genommen, verschloffen. Bor bem linten Flügel der Infanterie, swifden ben beiben Dam= men, lagen bie brei feft gebauten Cafinen Torre, Diva und Cafina belle Monacche Gervite, welche von ben Grenabier = Kompagnien ber binter benfelben ftebenben piemontefifden Brigaden befett murben. Go wie bier, waren auch vor bem Centrum und rechten Glügel alle porliegenden Cafinen, Bauernhofe, Graben, Soble wege und Seden mobl befett. -

Die Reiterei bes linken Flügels stand suf der schon erwähnten Sandwiese, zwischen dem Arsginello und dem Po, vierhundert Schritte weiter zurück, als die Infanterie Linie, hinter einem kleinen Gehölze, in mehreren Linien. Sie bestand Anfangs nur aus der Brigade Royal Piemont und Gardes du corps, 7 Eskadrons, unter dem Gl. Graf Chatillon und Mar. de camp Duc d'Harcourt. — Hinter dieser Reisterei wurden am frühesten Morgen des 19. Septembers noch die Brigade Orleans von 7 Eskadrons, — dann einige hundert Schritte weiter rückwärts, die Brigas de Toulouse von 6 Eskadrons, unter dem Gen. Lieut. Vicomte de Melun und Mar. de camp Graf de la Motste ausgestellt.

Auf bem äußersten rechten Flügel ber Stellung, bei la Pieve, war eine Battefie von fünf Ranonen aufgefahren. Da bieser Flügel gar nicht angegriffen wurde, so that biese Batterie auch keinen Schuß. — Im Centrum ber Armee, an bem Argine maestro, war ebenfalls eine Batterie von zehn Kanonen aufgestellt. Mehrere Batterien waren in Bereitschaft, um bahin verwendet zu werden, wo der Gang des Gesechtes sie nöthig machen wurde. —

Der Brückenkopf war mit 2 frangofischen, 2 piesmontefischen Bataillons, und bessen linke, gegen Luzgara gewendete Flanke mit neun Kanonen besett. —
Hinter ber verschanzten Doppellinie, welche den Brüschenkopf mit Guastalla verband, war das Bataillon
Royal-Artillerie gestellt. — In der Bastion della Macschina von Guastalla, welche gerade gegen den Brückenstopf hinsah, waren sechs Kanonen aufgeführt. —

In folder Berfaffung erwartete ber Ronig von

Sarbinien ben Angriff ber Oftreider. Er batte ben Befehl über ben rechten Flügel tem Maricall Coigny, jenen über ben linken glügel tem Daricall Broglio, übertragen. Mit Unbruch bes Sages entsendete der Ronig zwei frangofifche Dragoners Regimenter und bas piemontesische Dragoner = Regis ment Genevois, welche nicht in obiger Ochlachtorbnung begriffen maren, über den Do, um bas linke Ufer bes Fluffes, von ben Bruden an, bis binab nach Torre b'Oglio und gegen Borgoforte, ju bemachen. Der Ronia glaubte nabmlich, bag ber Reldmaricall zwifden diefen Orten bereits eine Brucke gefchlagen babe, um feinen Übergang über ben Do auszuführen, mahrend er, um biefen zu beden, nur jum Gdeine gegen Guastalla vorrude. Aber die von Quingentole wirklich nach Borgoforte bestimmte faiferliche Ochiffbrude batte bei ibrer Sahrt langs bem Strom binauf, große Sinderniffe ju, überminden, und traf erft einige Sage nach ber Schlacht an diesem Punkte ein. - Der Konig ließ jenen Regimentern auch einen Theil bes Urmee-Bepas · des über die Schiffbrude nachziehen. - Auch dann, als er mit Gewißheit erfahren , baf bie Oftreicher fbis Borgoforte feine Brude batten, bielt es ber Ronig noch immer fur mabricheinlich, baf die faiferliche Urmee nur einen Ocheinangriff auf feine Stellung vor Buaftalla machen, mabrent besfelben aber in ber Begend abwarts bis Gan Benetetto, eine Schiffbrucke fcblagen murde, um ungehindert auf bas linke Ufer bes Rluffes überzugeben, und bann über ben. Oglio, in bie linke Rlanke ber allirten Urmee, nach ben Bebieten von Eremona und Mailand, ju operiren. -Das binter bem Dalio aufgestellte Corps bes General Baron Berlichingen, bestehend aus 1 Kürassier-, 1 Dragoner = Regiment, 200 Susaren, und 1500 Mann Infanterie, war am 18. September gegen das linke Ufer des Po vorgerückt, und hatte sich den ganzen Tag mit den vor Dossolo und Sabionetta aufgestellten Posten der Alliirten herumgeschossen. Auch in diesfer Erscheinung glaubte der König nur eine Demonsstration erkennen zu muffen, durch welche die Östreicher seine Ausmerksamkeit rückwärts ziehen, und den Abstangsschaft über hauptmacht über den Po erleichtern wollsten.

Der Relbmarfchall Graf Ronigsed hatte bereits Runde von bem Ubergang ber brei alliirten Dragoner = Regimenter auf bas linte Ufer bes Do, und von bem Ubmariche bes Urmee : Bepactes, erhalten. Es batte fich jugleich bas Gerücht verbreitet, bagicon bie Salfte ber allirten Urmee über ben Do gegangen fen, und an den Oglio giebe. Diefe ungegrundete Rachricht foll befonders beigetragen haben, bes Feldmarfcalls Entichluß, jur Borruckung auf Buaftalla, ju bestimmen. Der Feldmarfcall hoffte nicht ohne Grund, wenn er die alliirte Urmee aus ihrer Aufstellungs-Linie geworfen , und nur einige bundert Ochritte gurud, in ben Binkel gegen Guaftalla zusammengebrangt baben wurde, fie gang zu vernichten. Diefe Urmee mußte bann entweder rechts über die Damme und Graben, und bei Baccanello hinter ben Croftolo, - ober jur linken Sand über bie Ochiffbrucken auf bas linke Ufer bes Do, ju flüchten fuchen. Es fcheint, baf ber gelbmarschall ben rechten glügel ber allirten Urmee bei la Dieve mit Borbedacht nicht angriff, und alle feine Rrafte gegen ten linken wendete, um den Feind von

biefen Bruden abzuschneiden, und gegen Guaftalla bin zu bruden. Sonft batte mobl die augenfcheinliche Odmade biefes rechten, in offenem Terrain aufgeftellten Flügels den Ungriff febr begunftiget. Er konnte auch umgangen, und in beffen Rucken Baccanello und bie Brucke über ben Croftolo genommen werden. Diefer Ructweg blieb der allirten Urmee, wenn fie auf ibrem linken glugel allein gefchlagen worden mare, offen. Im Ralle aber, wo fie auch auf ihrem rechten Klugel angegriffen, geworfen, und gegen ben linken aufgerollt worden mare, - wenn fie bann ben Ruckjug über ben Do auszuführen fuchte, mußten jene Schiffbruden, ibr einziges Ubergangemittel, von ben Raiferlichen ernbert, oder boch gerftort werden. Dann murde ohne Zweifel ber größte Theil der allirten Urmee gefangen, ober in ben Kluft getrieben. -

Es burfte wohl kaum zu bezweifeln fenn, baß ber Entschluß des Feldmarschalls, den rechten Flügel der Alliirten nicht einmal durch Scheinbewegungen zu besunruhigen, über das Schicksal der Schlacht entschied. Es ereignete sich nämlich das gewiß seltene Schauspiel, daß fast der ganze rechte Flügel der alliirten Urmee, — nämlich die ganze, acht Brigaden starke Infanterie, und von sechs und zwanzig Eskabrons der Reiterei neunzehn, — seine Ausstellung rausmen, und links zur Berstärkung des Centrums und linken Flügels abmarschiren konnte, und daß es dem Rönig genügen durfte, das weite von diesem Flügel verlassene Terrain durch sieben, bei la Pieve aufgesstellte Eskabrons Kürassiere bewachen zu lassen. —

Der Feldmarschall Graf Ronigsed führte felbst bie Infanterie in einer einzigen Rolonne auf ber

Sauptstraße vorwarts. Links von bem Argine maeftro und ber Infanterie : Rolonne, marfcbirte ber Reldgeng= meifter Pring Ludwig von Burtemberg auf ber waldfreien Rlache mit ber Reiterei. Gegen neun Uhr Bormittags batten die voraus marfcbirenben Grenabiere, bie vom Reinde befette Stellung im Geficht. Die Gpibe ber Infanterie - Rolonne befand fich bamals noch eine gute Stunde von Buaftalla entfernt. - Der Feldmaricall ließ nun' Patrullen ber Reiterei des Bortrabs fich über die Ebene rechts von la Tagliata, zwischen dem Argine maestro und Arginello, und bis an ben Do, verbreiten, und fie allmablig gegen Die feindliche Linie vorruden. Diese Patrullen fagten aus.: "es waren bochftens 5 bis 6000 Feinde auf ber "Flache gegen ben Do ju feben. Die Ravallerie fen "im vollen Rudzuge über ben Do begriffen." - Der Feldmarichall befahl nun dem FME. Bungenberg, felbit. mit feinem Sufaren = Regimente ju rekognosziren. Diefer General brachte die Meldung : "Es lohne fich gar "nicht der Mube, die Urmee in Schlachtordnung ju nstellen. Der Feind fete feinen Rudmarich über ben "Do fort, und babe nur 5000 Mann Infanterie mit "Gefchut zurückgelaffen, um biefen zu becken. Sobalb "die allitte Rriterei den Ubergang vollendet, merbe "gang ficher auch bie Infanterie folgen, und auf biefe "Urt entwischen." - Der Pring Ludwig, von feinem Feuereifer bingeriffen, maß biefem Rapporte vollen Glauben bei. Aber der Feldmarfchall fprach feine, nur ju gegründeten Zweifel aus, und wollte fich nicht entichließen, ben Befehl jum Angriff ju geben. Er felbit rekognoszirte nun die Linie ber Allierten, konnte jedoch weder ibre Aufstellung , noch Starte genau ertennen.

Denn, wie erwähnt, ftand die allierte Infanterie in Dörfern, Casinen, Gebuschen, Graben, und hinter ben Dämmen versteckt. Doch wurden die Refognoszirenden überall, wo sie sich der Stellung des Feindes auf Schuftweite nahten, mit einem Augelregen bez grüßt, aus dem man auf die Unwesenheit zahlreicher Vertheidiger hatte schließen können. — Die auf der Wiese zwischen dem Urginello und dem Po aufmarschirte allierte Reiterei konnte man, in so weit sie sichtsbar war, höchstens auf 2000 Pferde schäften. Der Feind zeigte nirgends eine starte Truppe.

Der Feldmarschall neigte sich späterhin ebenfalls zu der Bermuthung, daß der König seine Sauptmacht bereits über den Po gezogen, und vor Guastalla nur einen Theil des heeres, oder gar nur eine Nachbut, zurückgelassen habe. Diese Meinung wurde auch durch die Berichte der auf dem Kirchthurme von Luzzara aufgestellten Offiziere bestätiget, welche, mit guten Fernröhren versehen, die seindlichen Schiffbrüschen beobachteten, und den ununterbrochenen eiligen Zug der Bagagen nach dem linken Ufer des Po übersahen. — Nach dieser irrigen Schähung der noch gesgenüber stehenden seindlichen Stärke wurde auch die Kraft bemessen, durch welche der Feldmarschall endlich doch den Angriff zu beginnen beschloß.

Der Feldmarschall ließ die Infanterie von bem Theilungspunkte ber beiden Damme, bei dem Gehölze: la Scalopia genannt, Unfangs auf diesen beiden Strafen vormarschiren, sie aber gleich darauf sich binab in den Raum zwischen den Dammen ziehen. Diese Flache wurde von mehreren, mit der feindlichen Uufstellung parallelen Graben durchschnitten, in wel-

den fich die erften ankommenden kaiferlichen Bataillone, gegenüber dem Centrum und dem linken Sfugel der alliirten Infanterie, formirten. Bur linken Hand, über den großen Damm und la Sagliata, gegen la Pieve und den rechten Flügel der Alliirten, wurde auch nicht die kleinste Abtheilung kaiferlicher Truppen verwendet. —

Der Feldmarschall, welcher immer fester glaubte, nur eine feindliche Nachhut vor sich zu haben, ließ um zehn Uhr ben Oberst Lindesheim und Oberstelieutenant Graf Lannon mit 12 Grenadier-Kompagnien rechts von Tagliata und dem Argine maestro, in einer Linie vormarschiren \*). Die kaiserliche Artillerie

<sup>\*)</sup> Wir mussen hier auch noch der Angabe des kaiserliden Rittmeiftere Abbruggini in feinem Berte : "Memorie delli due ultimi passagi dell' Armata di S. M. C. C. in Italia (Seite 136)" ermahnen , "daß der 33 DR. "Pring Ludwig von Burtemberg, voll Ungeduld über "die weise Bedenklichkeit des Feldmarschalls, fic an-"getragen habe, in eigener Perfon den Feind gu re-"Fognosziren. Der FM. Graf Ronigsed habe diefes "gestattet, und dem Pringen aufgetragen, biergu ein "Daar Regimenter und einige Grenadier : Kompagnien "mit fich ju nehmen. - Der Pring fen nun mit 5 "Grenadier = Rompagnien, dem Regimente Guido "Starhemberg, und noch einem andern, von dem Dam-"me hinabgezogen. Er habe feine Grenadiere in fleine "Scharen eingetheilt, und fen mit denfelben gegen bas "feindliche Centrum vorgernatt. Sier fen er nun mit "einem lebhaften Feuer empfangen worden. Auf diefe "Urt habe die Schlacht, ohne Befehl, und mider den "Millen des FM. Graf Konigseck, begonnen. Deun "die nachften Truppen der Rolonne eilten berbei, ibren

eröffnete ibr Reuer mit einer Batterie von funf Rano. nen. Diefe rudte ju beiben Geiten bes Arginello vor, und befcog bie Cafinen, welche, zwifden ben beiben Dammen liegend, ben linken Stugel ber allierten Infanterie bectten, mit Rugeln, fo wie biefes Rufvolt, und bie rechts auf ber Biefe am Do fich zeigenbe feindliche Reiterei mit Rartatiden. - Der Oberft Lindesbeim batte ben Befehl, es tofte mas es wolle, die feind= liche Infanterie aus jenen Cafinen und aus ihren übris gen Berfteden ju merfen. Much fonnte Diefer Ungriff wohl fcwerlich auf eine andere Beife gelingen, als wenn die Grenabiere ben Reind in moglichfter Befdwindigfeit ju erreichen, und benfelben mit bem Bajonett aus den ibn verbergenden und ichubenden Eerrain-Theilen zu vertreiben gefucht batten. Es gefcab aber gerabe bas Begentheil. Ochon in bebeutenber Entfernung begannen bie Grenabiere ibr wirkungslofes Reuer gegen bie burch bas Terrain mobl gebectten Reinde. -Doch gelang es ibnen Unfangs, rechts etwas vorzu= bringen, und bie feinblichen Ubtheilungen nachft bem Heinen Damme jurudgubruden.

216 bie Grenadiere gum erften Ungriff fdritten ,

<sup>&</sup>quot;Rameraden zu hilfe. So gerieth denn ein großer "Theil der kaiserlichen Infanterie ins Feuer. — Der "Feldmarschall wäre zwar über den unbesohlenen Beziginn des Gesechtes höchst ausgebracht gewesen (Seite "126). Doch, als er sab, daß ohne große Berwirrung "und Berluft der Kampf nicht mehr ploglich abgebroschen werden könne, mußte er sich wohl entschließen, "die im Feuer begriffenen Truppen zu unterstüßent; "wodurch denn eine allgemeine Schlacht herbeigeführt wurde."

war bie zweite Rolonne der Armee, nämlich bie Ravallerie, noch gurud. Um indeffen bie auf bem feinblichen linken Alugel aufgestellte Reiterei nicht rubig fteben gu laffen, murbe &DE. Bungenberg mit ben zwei beutschen Regimentern bes Bortrabs über ben Arginello geschickt. - Geit ber FME. Bungenberg gefeben batte, mit welchem beftigen Feuer Die faiferliden Grenadiere vom Feinde empfangen worben, mar er überzeugt, baß er einen großen und icablichen Errthum genahrt und verbreitet babe, als er bie Allierten im Rudguge begriffen mabnte, und biefen Glauben burch feine Melbungen auch bei bem Felbherrn erregte. Er hoffte jedoch, bag es ber muthvollen Entichloffenbeit gelingen merbe, bie bofen Folgen abzumenben, bie aus dem ju frub, und mit ju geringer Kraft begonnenen Ungriffe zu befürchten maren. Daber befchleus nigte er bie Borruckung feiner Reiter über ben Urginello. Es maren pur erft zwei Rarabinier . Kompag. nien, und bie Grenabier - Rompagnien ju Pferde ber Regimenter Palfy, Veterani und Burtemberg, auf ber Wiese angelangt. Doch ftellten fich biefe fogleich in Schlachtordnung, und führten bann ben Ungriff gegen Die 7 Estadrons piemontefifcher Barbe aus, binter welchen die Brigaden Orleans und Toulouse von 13 Eskabrons, als Ruchalt aufgestellt waren. Diefe funf öftreichischen Rompagnien murben burch die Übermacht ber feindlichen Reiterei zurückgeworfen. - Unterbeffen maren bie Regimenter Beterani und Palfy Ruraffiere auf ber Biefe eingetroffen. Gegen eilf Ubr brangen Diefe jum Ungriff vor. Aber ihre Sapferkeit unterlag ber Menge und vortheilhaften Aufstellung ber Reinde. Integ Ronal . Piemont ben Ungriff mit unerschutterter

Fronte aushielt, gewannen die Gardes bu Corps die rechte Flanke der kaiferlichen Eskadrons, und diese wurden geworsen. Das Regiment Veterani verlor zwei Standarten, nebst ein Paar Pauken. Der FME. Graf Canithieri und General Graf, hen nin, ber Oberst Graf Kinsky und Oberstlieutenant Graf Berthold, wurden bei diesem Angriff verwundet. — Die alliirte Reiterei blieb jedesmal, nachdem sie einen Angriff abs geschlagen hatte, steben, und versuchte es gar nicht; die kaiserlichen Reiter zu verfolgen.

Die öftreichischen Grenadiere des Oberst Lindesbeim standen nun schon über eine Stunde im Feuer.
Es war ihnen nicht gelungen, sich in dem Unfangs gewonnenen Terrain zu erhalten. Sie begannen zu ermüden, und zurückzuweichen. Um sie zu unterstützen, und
einen zweiten Angriff auszuführen, beorderte ber
Feldmarschall Graf Königseck den FME. Marquis Baliparaiso und Gen. Bar. Wacht end ont mit 7 Bataillons zum Bormarsche. Um eilf Uhr rückte die
erste Brigade, einige Zeit darauf die zweite, — beide
vergeblich — vor. Der FME. Balparaiso und der General Wachtendonk, wurden gleich Anfangs verwundet:
Auch mehrere Stabsoffiziere wurden getödtet ober verwundet; so daß der Oberstlieutenant Hohenseld das
Kommando dieser ganzen Division übernehmen mußte.

Um diese Zeit hatten bereits mehrere Regimenster der östreichischen Kavallerie. Rolonne auf dem Argine maestro den Theilungspunkt la Scalopia paffirt: Um eilf Uhr Bormittags begannen dieselben, rechts von der Hauptstraße herab, in die Fläche zwisschen den beiden Dammen zu beplopiren. Es scheint, daß nicht einmal eine Reiterpatrulle links von dem Often mitit. Zeitschrift: 1824. 111.

Argine maeftro, gegen ben feindlichen rechten Flügel geschicht wurde. Benigstens machen alle offiziellen Bertichte und Plane tiefer Schlacht hiervon gar keine Ermasnung. Ja bie Ersteren bemerken es ausbrucklich, bas auf ber ganzen Linie vom Argine maeftro bis la Pieve kein Schuß gefallen sep. —

Der Feldmarschall gab Befehl, baß einige Estabrons hinter ber Infanterie aufgestellt bleiben sollten, um biese nach Erforderniß zu unterflüten. Die
ganze übrige Reiterei solle den Marsch rechts über den
Arginello fortseten, in ber Wiese zwischen diesem Damme und dem Po, in mehreren Linien hinter einander,
aufmarschiren, und ohne Verzug die feindliche Kavallerie des linken Flügels angreisen. Sechs und fünfzig
Eskadrons zogen sich nun nach und nach, so wie sie
auf dem Schlachtselbe ankamen, nach jener Wiese am
Po. Der Feldzeugmeister Prinz von Würtemberg,
der Feldmarschall-Lieutenant Bar. Zungenberg, die
Generale Prinz ach se n. Gotha, Graf Balapra
und Baron Ravanagh, stellten sich an ihre Spite.

Das Dragoner : Regiment Berjog von Burtem: berg kam zuerit auf der Biese an. Co wie deffen Estadrons den Arginello überstiegen, sich mühsam durch das dichte Gebüsch einen Beg gebahnt hatten, und ausmarschirt waren, — ohne die Ankunft und Ausstellung einer größeren Anzahl abzuwarten, — rückten sie zum dritten Angriff vor. Doch wurde derselbe auch dieses Mal von der piemontesischen Garde zurückgesichlagen. Das Regiment fand nämlich bei seinem Bormarsch das Terrain durch den zu beiden Geiten fortslaufenden Bald so beengt, daß es kaum für die Frontslinie Plat hatte. Als nun die, wie erwähnt, beim

zweiten Ungriff fo eben geworfenen Ruraffier = Regis menter Beterani und Palfp ben Dragonern entgegen ffürzten, und fich burch beren Linie brangten, gerieth auch dieselbe bereits etwas in Unordnung. Diese murde vermehrt, als bas Reuer der feindlichen Infanterie aus ben Bebuichen auf ber linken Rlanke, die vorrudenden Dragoner mit großer Wirkung begleitete. Die allirte Reiterei empfing bas Regiment Burtemberg mit einem Peloton = Feuer aus ihren Karabinern, und fturgte fich bann erft bemfelben auf breifig Ochritte, mit bem Gabel in der Fauft, entgegen. Das Sandgemenge bauerte eine gute Beile unentschieden fort, bis bie Muirten einige Eskabrons bem Regimente in die Flanke fcicten, um bemfelben ben Rudweg abzuschneiben. Mun führte ber Oberft Fürst Taxis die Dragoner in bie rudwartige Stellung, in welcher fich die Regimenter Beterani und Palfy bereits wieder gesammelt batten. Zwei Standarten des Regiments Burtemberg fielen bem Feinde in die Banbe.

Der König von Sarbinien fing an zu vetmuthen, daß die Absicht des kaiserlichen Feldberen dahin gehe, den linken Flügel der alliirten Armee, mit Unwendung aller seiner Streitkräfte, zurückzudrängen, und denselben von seinen Brücken abzuschneiden. Er befahl daber, daß die Brigade Souvré aus dem zweiten Treffen des recht en Flügels sogleich nach dem linken Flügel eilen, und, sich am Arginello aufftellend, die rechte Flanke der alliirten Reiterei auf der Wiese beden solle, gegen welche damals die ganze kaiserliche Kavallerie heranzog, und sie durch ihre Kberz macht zu vernichten drobte.

Unterbeffen hatten die bisher im Gefecht geftans

benen kaiferlichen 12 Grenabier : Rompagnien und 7 Bataillons burch bas morberifche Feuer bes Feindes bereits großen Berluft erlitten. In jeder frangofifchen Rompagnie maren vier geubte Oduten eingetheilt, bie ben Auftrag batten, befonders die Offiziere auf bas Rorn zu nehmen. Diefe batten ibre Obliegenbeit fo gut erfüllt, bag bie genannten faiferlichen Eruppen fcon bes größten Theils ihrer Offiziere beraubt, und badurch, ber guhrer entbebrent, in Unordnung gerathen waren. Die öftreichischen Coldaten feuerten gwar lebhaft auf bie, Baume, Beden, Bebuiche, binter welchen bie Begner verbeckt ftanben; aber ohne biefe ju feben , und benfelben viel Ochaben jufugen ju ton. nen. Dagegen batte bie faiferliche Artillerie bereits neun und zwanzig Gefdute int Reuer gebracht. Gie wurde von bem Oberft Pugnetti trefflich geleitet. Gie war auf ben Dammen aufgestellt , icog meift mit Rartatiden, und richtete unter ben Allierten viele Berbeerung an.

Der Feldmarfchall beorderte nun ben General Pring ach fen = Gilbburgshaufen, mit den noch übrigen 17 Grenadier-Kompagnien, ben britten Unsgriff zur rechten Sand, nachst dem Arginello, zu beginnen. Damals richtete sich bas Feuer der auf diesem Damme aufgefahrenen kaiserlichen Batterie mit verdoppelter Sefetigkeit gegen die des Feindes linken Flügel beckenden Casinen, um die Standhaftigkeit der dieselben besegenden piemontesischen Grenadiere zu erschüttern. Die taisserlichen Grenadiere gu erschüttern. Die taisserlichen Grenadiere legten gleich darauf den Sturm auf dieselben an. Doch sie wurden von den beiden, näher gegen den großen Damm gelegenen Casinen Riva und Lorre zurückgeschlagen. Nur die zunächst an dem

Eleinen Damme liegende Cafine, tie ben Klofterfrauen (Monacche Servite) in Guaftalla geborte, murbe von ben piemontefifchen Grenadieren verlaffen, nachbem fie biefelbe juvor in Brand geftedt batten. -Die kaiferlichen Grenadiere raumten nun die Fronte, und jogen fich in die Gebufche an beiden Dammen, um burch biefelben vormarts ju bringen. Diefes fchien ibnen Unfangs, besonders an dem fleinen Damme, ju gelingen. Aber burch bas Fehlschlagen ihrer früheren Ungriffe, und burch ben Unblid ber großen Babl ibrer Rameraben , die tobt ober vermundet in Saufen über einander lagen, ichien ber Muth ber Grenadiere gebeugt worden zu fenn. Gie maren nicht mehr zum rafchen Borbringen ju bewegen, fondern zogerten mit jebem Schritte, bielten fich in ber Entfernung, und verloren bie Beit mit nutlofem Plankern. Die Bemubungen ber Generale und Offiziere, Die Truppen vom Ochiegen abzuhalten, und gum neuen Sturme vorzuführen, batten feinen Erfolg. Gine Menge Offiziere, welche burch ihr Beispiel die Mannschaft jum Borrucken bewegen wollten, murden von den frangofifden Odarfs ichuten getroffen. In ber Bermirrung fielen auch Mande burch die Rugeln ihrer eigenen Leute. Die zwede mäßige Bermendung ber Truppen wurde um fo fcwieriger, ba bas Terrain überall bie Mufftellung bes Feinbes verbarg, und man baber meder die fcmachen Stellen berfelben ertennen, und biefe benüten, noch feinen ftartften Puntten burch angemeffene Manouvres ausweichen tonnte.

Bereits waren 29 Grenadier = Rompagnien, und 7 Batailons ber bstreichischen Infanterie in bem engen Raume zwischen ben beiden Dammen im Gefechte verwidelt, und hatten sich beinahe aufgelöft. Der Felde marschall Graf Königsed hoffte bennoch, burch harts nädige Fortsehung und Wieberholung ber Angriffe endslich durchzubrechen, und die feindliche Stellung zu sprens gen. Bei bem aufopfernden helbenmuthe seiner Trups pen konnte er sich wohl am Enbe ein ermunschtes Resultat versprechen. Er ließ baber um bie Mittagsstund ben Gen. Bar. Gutcow mit 6 Bataillons zum vierten Angriff vorrücken, und benselben durch ben FMR. Graf Walfed mit 13 Bataillons unterstüten.

Der Konig von Garbinien batte unterbef. fen gebn Ranonen in die Intervallen ber auf ber Biefe aufgestellten allirten Ravallerie aufführen laffen, um fowohl bie berfelben gegenüber ftebenbe faiferliche Reiterei ju beschießen, als die an bem Arginello zwischen ben Grenabieren aufgefahrenen öftreichischen Gefcute, welche mit großer Wirkung feuerten, jum Geweigen ju bringen. Jest breiteten fich eben bie 19 faiferlichen Bataillone ber Beneralen Ouccow und Balfect por bem allierten linken glügel aus, und ein Theil berfelben brang bereits lange bem Arginello, und über bie in Rlammen ftebende Cafine vor. Much batte ber RD. Graf Konigeed einige Grenadier - Kompagnten von ber Brigade bes Pringen Silbburgehaufen Schiffe befteigen laffen. Diefe ruberten ben Do aufwarts, fubren um eine Infel berum, in einen Bleinen Geitenarm bes Bluffes, und follten bort, von ben Gebufchen gebect, landen, um die linke Blanke ber allierten Ravallerie anzufallen.

Der König war nun bereits überzeugt, daß fich bie gange kaiserliche Macht aubschließend gegen seinen linken Blügel wende; benn er hatte von feinem rechten

Rlugel, von la Dieve bis la Lagliata, bie Melbung erhalten, baß fich noch fein Offreicher gegen benfelben gezeigt babe. Er befchloß baber, eilenbs ben größten Theil ber auf jenem Glugel aufgestellten Truppen nach bem linken maricbiren gu laffen, biefen baburd gu berboppeln, und fo ber gefammten Rraft ber angreifenden Oftreicher auch feine gange Streitmacht auf bem ent= icheidenden Puntte entgegen ju feten. - Die frifchen vorrudenben öftreichifden Truppen vermochten bisber auf der Ungriffslinie tein Terrain ju gewinnen, ba befonbers die Cafinen Riva und Torre fie aufhielten. Much bie Muirten fuchten feines gu gewinnen, weil eine Borrudung benfelben in ber rein befenfiven Ochlacht nichts nugen, ja ihnen vielmehr verberblich merben fonnte, indem fie bann ben Ochut batten aufgeben muffen, welchen ihnen in ihrer bisberigen Mufftellung ber burchfonittene Boben gemabrte. Die Muirten befdrantten fic baber auf ein wohlunterhaltenes Reuer aus ihren Berfteden, welches bie Reiben ber Raiferlichen immer mehr verbunnte. Dur an bem fleinen Damme gelang es ben Offreichern vorzubringen, und es ichien, bag ber tapferfte Biberftand ber auf bem linten allirten Flugel ftebenben Brigade Reine, und ber erften, vom rechten Blugel bereits eingetroffenen Brigate Gouvré, bas Durchbrechen ber Ungreifer nicht mehr lange werbe aufbalten tonnen.

Der König befahl nun, bag bie Brigade Piccardie vom außersten Punkte bes rechten Flügels, la Pieve, nach bem linken Flügel an ben Arginello eilen solle, jene beiben sich muhfam noch erhaltenben-Brigaden zu unterstützen. — Da die Gefahr am Arginello mit jeber Minute wuchs, so vief gleich barauf ein neuer Befehl bes Königs aus bem ersten Treffen bes rechten Flügels ben Gen. Lieut. Graf Boiffieux und Mar. be camp. Marquis be Chatte mit ben bisher zwischen la Pieve und San Giorgio aufgestellten Brigaden Auvergne und du Roi, — aus dem zweisten Treffen die Brigade Anjou, nach dem linken Flügel. Diese Brigaden marschirten eilends, unter Führung des Oberbesehlshabers des bisherigen rechten Flügels, Marschall Coigny, über San Giorgio und den Argine maestro, und stellten sich hinter dem linken Flügel, als zweites Treffen auf. —

Die kaiserliche Reiterei war, nachdem ibre erften brei Ungriffe gurudgeschlagen worden, etwas aus ber Faffung gerathen. Aber bie allirte Ravallerie benutte ihre Borthelle nicht gu einem Begenangriff. Es mar beinabe Mittag, ale ber Pring von Burtemberg bas Dragoner-Regiment Bergog von Burs temberg jum vierten Ungriff vorführte. Diefes Regiment, welches wegen ber Befdranktheit bes Terrains nicht zwedmäßig unterflutt werben tonnte, murde nochmals guruckgeworfen. - Bald barauf breitete fich ein Bataillon von Mar Starbemberg in jenen Gebufchen aus, welche theils auf bem linken Flügel, theils vor ber Fronte, ber öftreichifchen Reiterei lagen, und fuchs te burch gutgezielte Schuffe bie feindlichen Bataillone, welche vom Arginello ber, die öftreichische Reiterei mit ihrem Gemehrfeuer febr belaftigten, ju vertreiben. Aber ba diefe frangofifchen Bataillone balb barauf burch bie vom rechten allierten Rlugel ankommenden frifden Brigaben theils verftaret, theils gang abgeloft murben, fo mabrte fodann biefes, ber öftreichischen Reiterei fo nach. theilige Feuer mit gleicher Lebhaftigkeit fort. -

Balb nach Mittag war die ganze öftreichische Reisterei auf ber Wiese am Po bereits eingetroffen, und aufmarschirt. Wenn anders das Terrain die Entwickes lung berselben verstattet hatte, so wurde sie durch ihre Menge die allirte Reiterei ohne Zweifel überwältiget haben. Auch landeten eben damals die kaiserlichen Gresnadiere am Po-Ufer, und begannen sich in den Gebüschen auszubreiten, welche den außersten linken Flügel der Allirten umgaben. Sinter jener Insel des Polagen noch mehrere, mit kaiserlichen Truppen besetzte Schiffe in Bereitschaft, um, wenn die Schlacht einen sur die Oftreicher günstigen Ausgang nähme, die seindelichen Schiffbrücken anzugreisen, und dieselben zu zersstören, oder sie zu erobern.

In diefem gefahrvollen Augenblicke, mo ber line te Flügel ber Allierten einer Rieberlage nicht mehr entgeben zu konnen ichien, befand fich ber Ronig balb an bem fleinen Damme, mo die Oftreicher im beftigften Rampfe vorwarts drangen; bald auf ber Biefe, binter bem fleinen Bebufche, um burch feine Begenwart Die piemontefifche Garbe, und Die frangofifchen Reiter-Brigaden Touloufe und Orleans, fandhaft zu erhalten. Damals gab ber Ronig Befehl, bag ber Ben. Lieut. Gavines und ber Mar. be camp Capla mit ben 10 Estadrons Ranabinieren, - bann ber Ben. Lieut. Bonas und die Mar. be camp Marquis d'Epi= nan und Graf Coigny mit ber 3 Regimenter farten Dragoner=Referve, vom rechten Rlugel an bas Do . Ufer eilen follten. Die Ersteren follten jene Estabrons ablofen, welche feit brei Stunden bie Ungriffe ber Oftreicher, und bas Feuer ihres Gefcutes, ausgebalten, batten, Die Dragoner follten, fobald fie auf

ber Biefe angekommen fenn wurden, absiten, fich in bie Gebusche am Ufer vertheilen, und bie gelandeten taiserlichen Grenadiere auf ihre Schiffe zurucktreiben. Zwischen zwölf und ein Uhr sette fich diese Kaval-lerie in Marsch.

Um biese Zeit wurden die Angriffe der östreichisschen Infanterie auf beiden Dammen mit solchem Nachsbruck wiederholt, daß der König durch Eilboten auch noch den Rest der Infanterie des rechten Flügels zur Unterstützung herbeiholen ließ. Die Brigaden Chamspagne aus la Pieve, und Dauphin von San Giorsgio, marschitten nach dem Arginello. Die Brigade du Maine rückte vom Kapuziner-Kloster, langs dem Argine maestro, zur Unterstützung der piemontesischen Garden vor. — Auf dem ganzen rechten Flügel stansben nur noch die sieben Eskabrons Kürassiere, und beobachteten die Gegend vom Bache la Bottabis an den Argine maestro.

Unterbeffen hatten die zehn Kanonen, welche der König zwischen die Intervallen ber alliirten Reiterrei hatte aufführen laffen, alle Anstrengungen der öftreichischen Kavallerie durch ihr verheerendes Feuer vereitelt. Der Tod oder die Berwundung vieler Generale und Stabs-Offiziere hatte zur Folge, daß die späteren Unsgriffe weder zweckmäßig geleitet, noch mit dem nöthigen Nachdruck ausgeführt wurden. Der Feldmarschallelieutenant Bar. Bungen berg war so eben verwundet zurückgebracht worden. In der Mitte der Schlacht, ungefähr um ein Uhr, stürzte auch der Feldzeugmeister Prinz Eud wig von Würtemberg, indem er eben, die Reiterei zu einem nenen Angriff ermunternd, der Borderste gegen den Feind sprengte, von einer Kn-

gel getroffen, todt vom Pferde. — Die burch so viele Unfälle erschütterte Reiterei wich bennoch nicht aus ih=
rer Stellung. Bahrend einer geraumen Zeit verlor sie
burch bas feindliche Kanonenfeuer einen großen Theil
ihrer Mannschaft und Pferte, — aber keinen Fußbreit
bes Bobens. Die allierte Kavallerie, obwohl die Karabiniere und Dragoner bereits zur Unterstützung eingetroffen, und bie in ihrer linken Flanke gelandeten
kaiserlichen Grenadiere auf ihre Schiffe zurückgetrieben
worden waren, wagte bennoch keinen Angriff. — Durch
den ungemeinen Menschwerlust wurden endlich doch
bie Ordnung und Fassung der östreichischen Eskadrons
gebrochen. Sie räumten die mit Leichen bedeckte Wiese,
und zogen sich in die Gebüsche am Ufer des Po.

Während noch die letten französischen Infanteries Brigaden des rechten Flügels nach den beiden Dammen zogen, hatte der Feldmarschall Graf Königseck, um den günstig scheinenden Zeitpunkt zur Überwältigung des linken Flügels der allierten Infanterie zu benüten, gegen zwei Uhr Nachmittags auch noch den FME. Graf Wilhelm von Neipperg und den Gen. Marq. Colmenero mit den letten 7 Bataillons vorzücken lassen. Mun waren also sämmtliche kaiserliche Truppen ind Gesecht gezogen, bis auf die einigen Eskadrons, welche als Reserve rückwärts der Infanterie, zwischen beiden Dammen, gusgestellt waren.

Der FME. Graf Neipperg stellte fich an bie Spige dieser Bataillone. Unter einem fich von allen Geiten freugenden Rugelregen folgten bem helbenmusthigen Fuhrer die tapfern Scharen, — faum mehr eine Soffnung auf Sieg, — nur auf ruhmvollen Tod, in ber Bruft. — Und boch ichien bas Schicksal es bem

8DR. Graf Reipperg und feiner an Bahl fcwachen Truppe vorbehalten zu haben, ben Gieg zu Oftreichs Rabnen jurudjuführen. Die Balfte feiner Bataillone brang an dem großen Damme muthvoll vor, und griff bie piemontefifche Bufgarbe mit Rachbruck an. Aber ber Ben. Lieut. Maillebois fiel benfelben mit ber Brigade du Maine in die Flanke, und unterftutte bie Piemontefer fo fraftig, bag biefe fich bennoch in ihrer Stellung erhielten. - Much an bem fleinen Damm wurde der Ungriff ber Oftreicher, burch biefe Berftars fung , neu belebt. Die Brigaden la Reine , Couvré, le Roi, und Unjou, waren auf tem Punkte ju unterliegen, als endlich bie letten vom rechten Blugel gerufenen Brigaden Champagne und Dauphin am Arginello eintrafen, und bas Gefecht wieder berftellten. - Bei diefem fünften Ungriff batte auch noch ber öftreichifche General Marquis Colmenero ben Sod gefunden. -

Es war bereits vier Uhr vorbei, als die Angriffe der öftreichischen Infanterie allmählich schwächer wurden. Diese Infanterie hatte in dem siebenstündigen Gesechte einen sehr bedeutenden Berlust erlitten. Besonders war eine solche Menge von Generalen, Stabsund Obers Offizieren theils getödtet, theils verwundet worden, daß die Leitung der Truppen sehr erschwert wursde, und die Bewegungen in Berwirrung geriethen. Das Missingen so vieler, mit der ausgezeichnetsten Tapferkeit unternommenen Angriffe hatte auch den Muth der Goldaten niedergeschlagen. Sie begannen nunmehr, sich allmählich aus dem Feuer zu ziehen, in welchem sie seit so vielen Stunden muthvoll ausgehalten, und alle ihre Munition verbraucht hatten. — Doch in diessem Augenblicke, wo die allierte Armee bereits des Sies

ges gewiß ichien, brobte ein Bufall ihr benfelben gu entreißen.

Zwei jener kaiferlichen Eskabrons, welcher binter ber Infanterie, auf ber Rlache zwischen ben beiben Dammen, geftanden batten, wollten die Biefe jenfeits des Arginello gewinnen, und gum Sauptforps der oftreichischen Reiterei ftoffen. Gie ritten auf bem Urginello vor, und brachten bie Brigaden le Roi und Souvre, welche in den Bebuichen gu beiden Geiten besselben vorgeruckt maren, burch ibre unvermuthete Erfcheinung in Unordnung. Die Befturgung mehrte fich, als der General Couvré, an der Spite feiner Briga. be, von diefen Reitern fcmer vermundet murbe. Unaufgehalten drangen fie über den Arginello auf Die Biefe binab, faben bort aber bie gange allierte Reiterei, fowohl rechts vor fich, als in ihrem Ruden ausgebreitet. Die beiden Estadrons marfen fich nun in eine kleine Bertiefung, welche fich lange bem Urginello, gegen Buaftalla bingiebt. Die nachftstebende Infanterie bes allirten linken Flügels erblichte taum diefe Ravallerie, fo bielt fie es fur gewiß, daß ihre Reiterei auf ber Wiefe am Do geworfen fen , und bag bie öftreichischen Reiter fie nun im Ruden anfallen murben. Gin panifder Ochrecken und eine allgemeine Bermirrung verbreiteten fich plotlich unter biefen Truppen. - Indeffen fuchten jene Es-Kabrons nur einen Musmeg, um fich ju retten. Die binterften Reiter jagten mit verhangtem Bugel wieder ben Beg jurud, auf dem fie fo eben vorgebrochen waren; und biefe entkamen glucklich. Doch die vorberften achtgig Reiter hatten bei Guaftalla felbft, über ben Urgis ginello gefest, und fprengten nun binter ber gangen Linie der alliirten Infanterie binauf, gegen ben reche

ten Blugel, wo fie fic burdzuschlagen hofften. Gie wurden jedoch einzeln niebergemacht. - Unterteffen batte aber ein großer Theil der allierten Infanterie bes linken Rlugels, bereits feine Stellungen an bem 2fr= ginello geraumt, und eilte fliebend Guaftalla ju. In biefem fritischen Augenblick ericbien ber Konig felbft, und es koftete ibm febr viel Dube, die Truppen gum Steben zu bringen. Erft als er fie überzeugt barte, baß bie Oftreicher fich jurudgogen, und bag ber alliir= ten Urmee ber Bortheil bes Tages bereits gefichert fen, tebrte ibre gaffung wieder, und fie folgten ibm, ba er fie in ihre verlaffenen Stellungen an dem Urginello jurudführte. - Bare in Diefem Mugenblide auf Geite ber Raiferlichen nur irgend eine frifche Truppe, als Re= ferve aufgestellt, vorbanten gewesen, und von berfelben die Flucht des allierten linken Flügels zeitig genug bemerkt, und ichnell benütt worden, fo ift es febr mahricheinlich, bag ber Sag mit ber Miederlage ber Allierten geendet batte. -

Der FM. Graf Königs ed fah sich, burch die Erschöpfung sammtlicher Truppen, in die Nothwendigkeit verset, ben Kampf abzubrechen, und den Befehl zum Rüdmarsch der kaiserlichen Armee nach Luggara gu erztheilen. Dem FML. Graf Neipperg übertrug der Beldmarschall die Leitung der Nachhut und die Deckung des Rückzuges. Dieser General gebot durch seine Festigkeit, so wie durch die kluge Benühung der Terrains, dem Feinde Achtung. In dem Binkel, wo sich die beis den Damme theilen, bei dem Geholze Scalopia, so wie bei den Dörfern la Rotta und Tagliata, lagen seste Casinen, welche einige Kompagnien östreichis scher Grenadiere besetzen. — Der Marschall Coigny,

mit ben Ben. Lieuts. Bonas und Savines, bann bem Dar. be camp Epinan, folgte ber faiferlichen Urmee mit allen Dragonern und Karabinieren, und ben Infanterie-Brigaben du Roi und Diccardie, langfam nach. Aber fie machten Salt, als fie auf jene Cafinen fliefen, und magten es nicht, ben oftreichischen Nachtrab in biefer vortheilbaften Aufstellung anzugreis fen. Die allirte Urmee ruckte alfo nicht über die Grenje bes Ochlachtfeldes, und benütte überhaupt ben gewonnenen Bortheil auf feine Urt. - Die oftreichische Reiterei bot auf diesem Ruckzug, fo lange noch ber Reind verfolgte , biefem mehrmalen bie Gpipe. 218 fic die Frangofen fo eben zweier faiferlichen Ranonen bemachtigen wollten, bemerkte biefes ber Rittmeifter ber Rarabiniere vom Regimente Mercy Kuraffiere, Baron Perry. Er tonnte es nicht ertragen, biefe Gefdute als Trophaen in des Feindes Sanden ju laffen. Er fprengte mit einigen Rarabinieren über zwei Graben, bieb in bie gablreichen Saufen ber feindlichen Dragoner ein, gerftreute diefelben, befreite die Befdute, erkaufte jeboch beren Rettung mit feinem Leben.

Um halb fechs Uhr Rachmittags mar bie kaiferliche Urmee, ohne auf bem Mariche beunruhiget worden zu fenn, wieder in ihrem Lager bei Luggara angelangt. — Die allierte Urmee brachte bie Nacht auf bem Schlachtfelbe zu. —

Die faiferliche Armee betrauerte ben Tob tes helbenmuthigen Prinzen Ludwig von Burtemeberg. Sie verlor auch den FML. Marquis Balparais so, der einige Tage später an seinen Bunden zu Mantua starb, und den General Marquis Colmenero. Die FMEts. Graf Canthieri und Baron Zungens

berg, die Generale Bar. Wachtenbonk und Graf Benin, wurden verwundet. Der übrige Verlust betrug an Todten 1 Oberstlieutenant, 11 Hauptleute und Rittmeister, 25 Lieutenants, 15 Fähnrichs oder Cornets, 1520 Mann vom Feldwebel abwärts, (728 Pferde); — an Verwundeten 8 Obersten (wovon der Oberst Schiffer bald darauf an seinen Wunden starb), 6 Oberstelieutenants, 9 Majors, 82 Hauptleute und Rittmeister, 87 Lieutenants, 50 Fähnrichs und Cornets.
3931 Mann vom Feldwebel abwärts, (688 Pferde); — an Vermisten 1 Rittmeister, 1 Cornet, 191 Reister, (202 Pferde). Der ganze Verlust belief sich also auf 5984 Mann, 1660 Pferde; dann noch 5 des montirte Geschütz, 7 Standarten, und ein Paar Paucken.

Der Berluft ber alliirten Urmee ift nicht genau bekannt. Doch burfte berfelbe, megen ihrer vortheilhaften Aufstellung binter bedenden Terrain- Begenftanden, etwas geringer gemefen fenn. Daffuet (Geite 320) nimmt benfelben, wie er fagt, "nach ben eigenen Ungaben ber Ullirten," auf 1638 Sobte und 3930 Verwundete an. D'Espie, der in diefer Ochlacht unter ber Brigade Diccardie mitgefochten batte, und dabei verwundet worden war, ichat ibn auf 1300 Tobte, 2800 Bermundete (Geite 244). Der kaiferlide Rittmeifter 21 bbruggini, welcher nach bem vierten Reiter : Ungriff bei feinem Regimente, Bergog von Burtemberg Dragoner, durch einen Flintenschuß schwer vermundet worden, gibt ben Berluft ter Muirten gu 6000 Tobten und Bermundeten an. - Bon ber Ge: neralität nennt ein offizieller, an Konig Ludwig XV. geftellter Bericht als tobt nur die General-Lieutenants d'Affrn und Marquis Lanion, — als verwundet den Gen. Lieut. Graf Chatillon, die Generale und Brigadiere Marquist Pezé, Segur, Lantrec, Tesé, Duc d'Harcourt, Marquis Souveé, Louvigny, de Ehattes, de Boissieux, Graf Soulas, und Graf Siccon. Die Storia dell' anno 1734 gibt noch als todt an, den Brigadier Monjeu (Monjeon?), die Obersten Jugny (Juigné?), Guebriant, Tesé, Fodoas, — D'Espie den General Pezé. — Unter den Berwundeten nens nen die Storia, Massuet und D'Espie, außer den oben schon aufgesührten, die Generale, Brigadiere und Obersten d'Ekaing, d'Avaray, Villemur, d'Armentiéres, und de la Motte.

Um 20. Ceptember fruh rudte ber Gen. Lieut. Montlevrier mit den frangofischen Grenadieren und Karabinieren ju Pferde, gegen Luggar a vor. Die Eaiferliche Urmee hatte uber bereits ihren Ruckzug über den Kluß Zero, nach Montecchiana ausgeführt. Der Feldmarichall Graf Konigseck gab Befehl, bort eine Brucke über ben Do ju folagen, um die Berbindung mit dem Geraglio, und die Proviant. Bufuhren ju fichern. Und ließ er hinter, und gwischen ben Dammen, in der Rabevon Bocca bi granbe, Batterien errichten , welche ben Sauptdamm , und bie im Do gegen über liegende Infel ju beftreichen be= Rimmt waren. - Das allierte Beer bezog Rache mittags bas lager bei luggara, in bem basfelbe auch am 21., fo wie die kaiferliche Urmee binter dem Bero und dem Damme bes Do, fteben blieb. Da die Rais ferlichen Diene machten , auf das linte Ufer bes Do überzugeben, und fich gegen ben Oglio zu wenden, to jog fich bas allierte' heer am 22. Geptember wieder Oftr. milit. Beitschrift, 1824. III.

nach Guaftalla jurud, um mittelft feiner bortigen Bruden bem Oglio nabe zu bleiben, und fich die Fourage für feine Reiterei zu fichern. Der Gen. Lieut. Gens bricourt ftand mit einem Detaschement noch immer am Oglio. Im 22. wurde der Gt. Maillebois mit einigen Truppen dabin detaschitt, um denselben zu verstärken.

Die faiferliche Schiffbrucke von Quingentolemurbe burch Sturmminde und bofes Better fo lange in ibrer gabrt jurudgebalten , bag fie erft am 23. Gep. tember bei Montecchiana ankam. Bis Mittag des 24. mat fie bier jum Ubergange bergestellt. Der Fourage-Mangel war in biefer rein ausgezehrten Gegenb fo arob, baß ber Feldmaricall Konigseck fich gezwungen fab, über ben Do gurudgugeben, obwohl ber Feind nichts unternahm, um die faiferliche Armee ju biefem Ubergang gu notbigen. Nachtem Mirandola in guten Bertheibigungsftand gefest, auch mit einer Befa-Bung von 300 Mann, und mit Lebensmitteln-verfeben worben, eröffneten am 24. Abende bas Armee Bepacte und die Reiterei ben Übergang in bas Geragito. Die Infanterie folgte am 25., worauf bie Brude abgebrochen, und in ben Mincio gezogen wurde. Das Lager wurde bei Borgoforte genommen. Das folechte Better hatte alle Strafen fo febr verdorben, daß ber Rudmaric burdaus nicht fortgefest merben tonnte. Die taiferliche Infanterie blieb alfo bis jum 7. Ottober in bemfelben lager fteben. Die Ravallerie mar unterbeffen an dem Mincio und Oglio vertheilt. - Der Reldmarfcall ließ in biefer Beit einige Ochangen gur Deckung ber faiferlichen Stellungen errichten : ju melden Arbeiten besonders die froatische Landmilig vermenbet murbe.

Ein Theil ber alliirten Armee, unter bem Marschall Duc de Coignn, war am 27. und 28. Geptember bei Buaftalla auf bas linke Ufer bes Do übergegangen, und batte bas Lager bei Doffolo bezogen. Diefe Truppen bebnten fich in ben folgenden Tagen langs bem Do und Dalie aus. Der Ronig von Oarbinien blieb bamals noch mit bem anderen Theil ber Urmee bei Buaft alla fteben. Er ließ diefe Stadt beffer befestigen, und bestimmte den Ben. Lieut. Maillebois, Mirandola zu belagern. - Da der RM. Graf Konigbed eben bamals am Oglio einige unbedeutende Bewegungen mit feiner Reiterei machte, fo verbreiteten fich fon? gleich Beforgniffe unter ben allierten Beerführern. Der Maricall Coigny ließ fein, ben linken Rlugel ber Armee bildendes Korps mehrere Rachte unter ben Baf. fen fteben, weil er einen Uberfatt, gleich jenem bon Quiftello, befürchtete. Um 3. Oftober fanten von biefem Rorps ber Ben. Lieut. Bonas mit ben Rarabis nieren bei Pozzolo, - ber Ben. Lieut. Gendricourt mit feinem Detafchement bei Gan Marting, - ber. Mar. b. c. b'Epinan mit ben Dragonern bei Gagolo. Der Mar. b. c. bu Carail befette bas rechte Ufer' bes Dalie von Bajolo abwarts mit 8 Bataillons, 3 Estadrons. Der General Marquis Cautrec fand, mit 12 Eskadrons und 4 Bataillons, bei Corre d'Oglio, mo fic beide Aluffe vereinigen, und bewachte ben Do über Cizzolo binauf. - Der Konig von Gardinien verlegte fein Sauptquartier von Buaftalla nach Gabionetta

Am 7. Ottober marichirte die faiserliche Armee von Borgoforte gegen Mantua, in das lager bei Montanatanataund Eurtatone. Borgoforte war verschangt, und mit einer Besatung verseben worden. Auch blieb

ber General Galler mit der kroatischen Landmiliz bort im Lager steben, um den jenseitigen Feindzu beobacheten. Der FML. Graf Kokorsowa wurde mit drei Kasvallesies Regimentern von Governolo am Mincio an, längs dem Po bis Ostiglia aufgestellt. — Um 9. Oktober marschirte die kaiserliche Urmee nach Castellucchio.

Mirandola murde fcon am 5. Oftober von bem allirten Korps bes Ben. Lieut. Maillebois berennt, welches gegen 6000 Mann gablte, und mit fiebzebn Befduten verfeben mar. Bugleich ftellte fich ber Brigabier Monconfeil mit 1500 Mann gegen Revere auf, um die Belagerung ju beden. - Ale die Aufforberung jur Ergebung gurudigewiesen worden, ließ Ben, Lieut. Maillebvis die Statt beftig beschießen, und auch mit Bomben bewerfen. Der Rommandant, Oberft Baron Stentich, leiftete mit feiner nur breibunbert Mann gablenden Befatung den tapferften Widerftand. Er batte Unfange bas Befchut von ben Ballen jurudgieben laffen. Der Feind wurde baburch fubn gemacht, mit ben Erbarbeiten fcnell vorzuruden. In ber britten Racht ber Einschließung aber ließ Oberft Stentich fein Gefcut wieder auf die Balle bringen, und gerftorte bei Sagesanbruch, burch ein verbeerendes Keuer, bes Reinbes Arbeiten mit beffen großem Berlufte. Der Dberft batte auch jebem, in ben Mugenwerten ftebenben Golbaten fünf Musteten und zwei Bauern zugetheilt. Diefe Lebteren mußten ununterbrochen bie Bewehre laben. Go tonnte alfo bas Feuer mit ungemeiner Lebhaftigfeit une terhalten, und die Bertheidigungefraft ber geringen Befagung verdoppelt werden. - 2m 7. Abende bate ten dem Ben. Lieut. Maillebois feine Runtichafter ge melbet, baß bie faiferliche Armee in Bewegung fen, und

baß 10,000 Mann ber Restung ju Silfe gogen. Der erfte Theil Diefer Rachricht batte feine Richtigkeit. Der RD. Graf Konigsed marichirte namlich an biefem Lage mirklich, wie icon ermabnt, nach Curtatone. Aber ba er fich eben baburch vom Do, und folglich auch von > Mirandola, immer weiter entfernte, so war der zweis te Theil des Berichtes vollfommen ungegrundet. Die Belagerer batten aber am namlichen Lage auch ein Schreiben bes &D. Konigsed an ben Festungs-Kommanbanten aufgefangen, worin er bemfelben ichleunige Gilfe verfprach. Go murben nun bie Beffurgung und bie Burcht ber allirten Generale ploblich febr groß. In ber Racht beschloffen fie, ohne nabere Untersuchung ber bei ber öftreichischen Armee Statt gehabten Bemegungen, die Belagerung aufzuheben. 2m 8. Oktober jogen bem jufolge ber Gen. Lieut. Maillebois von Mis randola, ber Brigadier Monconfeil von Revere ab, und nahmen mit ihren Truppen den Weg gegen Guaftalla. Doch als fich Gen. Lieut. Maillebois im Laufe bes Sages überzeugt batte, bag tein Oftreicher über ben Do gegangen, und folglich feine Bewegung jum Entfat von Mirandola bieber noch angebeutet fen; fo erfcbien er am q. fcon wieber vor diefer Festung, und begann die Befdiefung mit einer weit gablreichern Urtillerie aufs Meue.

Der Feldmarschall Graf Königseck hatte unterbefse fen boch wirklich den Entschluß gefaßt, Mirandola entsetzen zu laffen. Der FMC. Graf Neipperg, mit den Generalen Prinz Hilbburgshaufen und Prinz Anhutt, wurde am 10. Oktober mit 500 Sufaren, zwei Kavalleries, drei Infanterie Regimentern, zusfammen bei 5000 Mann, zu dieser Unternehmung be-

Kimmt. In ber Nacht auf den 11. Ottober wurde bie Schiffbrude mit möglichfter Ctille aus tem Mincio bervorgezogen , und bann zwischen Cachetta und O oft in ente über ben Po aufgestellt, me biefes Rorps auf bas jenseitige Ufer übergeben follte. Die am rechten Ufer ftebenden feindlichen Poften batten jeboch diefe Bubereitungen bemerkt, und ben Marm unter ihren Truppen verbreitet. Der Gen. Darquis Monconfeil, ber wieber jur Dedung ber Belagerung nach Revere jurudigefehrt mar, fandte ein Detafchement von 100 Grenadieren und 50 Reitern an bem Fluffe binauf, um bas taiferliche Korps ju retognosgiren. Diefes murde von bem öftreichifden Bottrab, ber bereits über den Blug gefest batte, angegriffen, unb bis Revere verfolgt. - Um 12. um vier Uhr Morgens raumte Gen. Monconfeil Revere, und fluchtete gegen Mirandola. Das Belagerungstorps murde von panifchem Ochrecen ergriffen. Obwohl bie Berte bes Dla: Bes icon in Breiche gefcoffen maren, und Gen. Lieut. Maillebois fich bereits auf bem bebeckten Bege feftgefest, auch bie Unffalten, fich in ben Graben binabzufenten und die Brefche ju fturmen, getroffen batte, fo gab biefer General boch ben Ungriff auf, und jog fich fo eilends nach Modena jurud, bag er acht balbe Rarthaunen und zwei Morfer, nebft allen feinen Proviantvorrathen, einer Menge Munition, und vielen Bermundeten, jurudließ. - Fait alle Gebande bes Plates maren burd Bomben beschädiget worben. Aber Die Festigteit bes Kommanbanten und feiner tapferen Truppe mar noch feineswegs erschüttert. Mit nur breibundert Mann batte Oberft Stentich ber fo vielfachen Übermacht der Ungreifer ben belbenmutbigften Biberftand entgegengesett. Diese Letteren hatten burch bas wirksame Teuer bes Plates bei Taufend Tobte und Verwundete versoren. —

Un demfelben Tage, an welchem bie Frangofen von der Festung Mirandola abzogen, am 12. Oktober, wurde erft um neun Uhr Bormittags bie faiferliche Schiffbrude vollendet, und ber Ubergang bes Rorps begonnen. Als der &MC. Graf Neipperg bei Mirantola ankam, war nichts mehr bom Reinde zu feben. --Die Unführer ber alliirten Armee, welche que gleich ben Marich bes RM. Konigsed nach Caftellucdio, gegen ben Oglio, erfuhren, maren ber Meinung, daß berfelbe einen Ungriff mit feiner gangen Dacht ausjuführen beabfichtige. Der Marm verbreitete fic. Geit Unbruch bes Enges murbe in allen Lagern ber Generalmarich gefchlagen; die Belte wurden abgebrochen, bie Bagagen jurudgeschafft. Die Truppen ftanben ben Tag bindurch, fo wie die folgende Nacht (auf den 13.) unter ben Baffen. Noch am Morgen bes 12. batte ber Ronig eine frangofifche und eine piemontefifche Briggde nach Pozzolo gefendet , um bie ferneren Bewegungen bes offreichischen Seeres zu bewachen. Satte fich basfelbe noch mehr bem Oglio genabert, fo wollte ber Sonig mit ber gangen Urmee nach Poggolo gieben.

Nachdem die feindlichen Ungriffsarbeiten vor Dier antola der Erbe gleich gemacht worden, wurde die Befahung tiefes Plutes auf goo Mann verftartt, und aufs Neue mit allen Bedürfniffen versehen. Die Schiffsbrücke wurde von Sacchetta wieder in ten Mincio zurückgebracht. Der FME. Graf Neipperg aber führte fein Korps über Revere, welches nun von den Kaiserlichen besett blieb, und über Oftiglia zur Urmee zurück, die er

am 17. Oktober bei Madonna delle Grazie am Min-

Der eingefallene starke Regen, und die dadurch gang verdorbenen Bege, hatten den Feldmarschall Graf Königseck bewogen, das Lager zu verändern. Er zog dasselbe näher an den Mincio zurück; wodurch die Zussuhr des Proviants aus Mantua sehr erleichtert wurs de. Diesem Entschluß zufolge trat die Urmee am 14. Oktober den Marsch von Castellnach io an. Sie brachte die Nacht an dem Osone vecchio und der Seriola zu, und rückte am 15. in das Lager bei Madonna della Grazie.

Der Ben. Lieut. Daillebois batte, als er bie Belagerung Divandolas aufhob, wie gefagt, ben Beg nach Motens genommen. Er verftartte bie bortis ge Befatung , und trat am 19. Oftober ben weiteren Marich über Reggio und Guaftalla gegen Pozzoto ans wo fich nun bas Sauptquartier bes Marfchall Coigny befand. Die allierte Armee war burch bie Ereigniffe bei Mirantola febr fouchtern geworben. In allen ibren Las gern am Oglio : bei Pozzolo, Sammartino, Gazolo Lorre d'Oglio, u. f. w., wurde fleißig an Schangen gearbeitet, fowohl um die Lager und Poften felbft au bes den, ale bie jum Übergange geeignetften Stellen ber Ufer zu vertheidigen. Diese Armee war burch mehrere. aus Frankreich und Piemont angekommene Truppen fo wie burch die Ginrichtung verftartt worden, bag ber Konig alle Garnisonen aus bem Mailanbischen gur Armee jog, und bie Festungen und Stabte nur burch bie Landmilig befegen ließ. -

Die Bitterung war bamals bochft ungunftig. Saft ununterbrochene Regenguffe mahrten burch brei Bochen

fort. Der Do, ber Dalio und ber Mincio traten aus ibren Ufern. Gie überichwemmten bas benachbarte Land. Der obere Mincio, welcher feine Bewaffer in ben Mantuaner Gee ergießt, fcmellte auch biefen ju einer bedeutenden Sobe an. Die Lager der Allierten litten boch nicht febr viel burch biefe Uberschwemmungen, weil fie den bobern Theil des mantuanischen Bebietes einnahmen. Die beiden Armeon maren durch eine Bafferflache von fieben bis acht Meilen Breite, von einander gefchieden, bie fich bald zwischen bem Oglio und ber Foffa maeftra bis ju bem Bintel bei Madonna belle Grazie ausbebnte, mo bie faiferliche Armee bisber im Lager geftanden. Diefe immer gunehmende Überfcmeme mung, und ber febr empfindliche Mangel an Lebens= mitteln und Fourage, zwang auch ben faiferlichen Feldberen, bas heer nach bober gelegenen, mafferfreien Gegenben ju führen.

Am 21. Oktober marschirte die kaiferliche Armee am rechten Ufer des Mincio binauf, nach Ris
valta; — am 24. Oktober in das Lager bei Robis
go, und am 29. in jenes bei Gazzoldo.

Der Feldmarschall wurde durch die weit vorgesschrittene Jahredzeit und die sehr üble Witterung beswogen, die Truppen in den ersten Tagen des Novemsbers nach ihren Kantonnirungen abrücken zu laffen. Der Haupttheil der Armee, zwanzig Infanteries, und eilf Kavalleries Regimenter, stand hinter dem Oglie. Die vorderste Linie dieser Quartiere dehnte sich am Flusse selbst, von Ostiano über Canneto, Aquanera, Mossio und Marcaria hinab. Die zweite Linie nahm ihre Richtung über Marianna, Redondesco, Gazzeldo, wo das Hauptquartier des Feldmarschalls Graf Kö-

nigsed war, und Castelluchio, — eine britte Linie siber Castell goffredo, Rodigo, Rivalta. — Auf bem linten Flügel langs dem Po, in den Posten Ostiglia, a la Mantouana, Cacchetta, Governolo, und im Seraglio, waren 1800 Kroaten, drei Reiter Regimenter, und einige kommandirte Husaren vertheilt. Bei Marcaria, Aquanera, Mossio, wurden Bersschaftungen am linken Ufer des Oglio angelegt, welches die jenseits aufgestellten feindlichen Posten durch ihr lebhaftes Keuer vergebens zu bindern suchen. —

Durch verschiedene Bewegungen, welche ber Relb. marichall Graf Konigseck gegen bie Mitte Novembers unter den faiferlichen Eruppen vornehmen ließ, und bie auf bie Bufammenziehung berfelben, und auf eine Borrudung über ben Do, bei Revere, bingudeuten ichie: nen, murben die langs bem Oglio aufgestellten alliirten Eruppen wieder mit großen Beforgniffen erfullt. Der Konig von Gardinien ließ einige Brigaben mit gebn Ranonen gegen ben linken Flügel ber öftrei= difchen Quartiere vorruden, um biefelben gu beobach. ten. Mebrere Bataillons und Esfatrons eilten, auch bas Mailanbifche gegen einen befürchteten Ginfall ber Oftreicher ju beden. In Belloforte, einer parmefanifchen Stadt am Saro , hielt ber Konig mit feinen Beneralen Rriegerath. Machdem biefe ihre verschiebenen, einander vielfach entgegengefetten Meinungen ausgefproden, murbe endlich von bem Könige geauffert, "baß bie Ermee ben Oglio verlaffen muffe, indem bas Canb erschöpft und bie Luft febr ungefund fen. Der Ruckjug ware nach Cremona ju nehmen."- Rach febr lebhaften Debatten vereinigten fich boch alle Stimmen gur Unnahme biefes. Borfchlags. Sogleich murben bie Ba:

gagen, Lebensmittel, Fourage, u. f. m. gurudigefchafft, und die nicht meniger als 60 Bataillone und 88 Eskabrons gablende Urmee bereitete fich jum Ubmarfc. -21m 18. raumten bie Alliirten alle Poften, welche fie an dem Do, und lange bem Oglio befett gehalten, nachtem fie bie vorbandenen Bruden verbrannt, bie Schiffe verfentt , und ihre Verichanzungen geschleift batten. Die Truppen fammelten fich auf den Boben bei San Lorenzo, und marichirten bann über Son Dietro Medegallo. Der Maricall Broglio und Gen. Mont. levrier befehligten die Nachhut, welche aus 20 Grenabier : Kompagnien , 200 Dragonern und 1 Regiment -Sufaren bestand. Um 20. nahm ber Konig von Garbinien fein Sauptquartier in Cremona. 18,000 Mann ftanden in diefer Stadt, und ber Umgegenb. In ber Adda bei Codi und Pizzighettone wurden farfe Rorps aufgestellt. - Die Allierten batten bie Gebiete ber Bergogthumer Modena und Guaftalla gang geraumt. Mur in die Stadt Buaftalla murben 4 Batgillons gelegt, und ein Korps von 15 Bataillons mit vielen Befdugen tantonnirte im Gebiete von Parma. -Die allitte Urmee fand wirklich in ihrem neuen lager Lebensmittel und Kourage im Uberfluß.

Der Feldmarschall Königs ed befahl, daß einige Abtheilungen Susaren und Grenadiere zur Berfolgung bes Feindes ausgesendet würden. Aber es waren nicht sogleich Schiffe vorhanden, um diese Parteien über den Oglio zu sehen. Es wurde baher nur ein einziges feindliches Detaschement von 30 Mann eingeholt und gefangen. In Pozzolo wurden einige Kriegsgeräthe und Munition erbeutet, und mehrere feindliche Kranke ges sunden. — Der Gen. Pring von Gilburgshausen ging

endlich mit feiner Brigabe bei Do ffio über ben Dalio, rudte vor Gabionetta, und ließ die frangofifche, 200 Mann ftarte Befahung jur Übergabe auffordern. Der Kommandant, Oberftlieutenant la Doue vom Regiment Luremburg, antwortete, "baß er fich nicht eber ergeben konnte, bis nicht wenigstens einiges Befchus vor ber Stadt ericheine." - Der Pring, welcher ber gang verborbenen Strafen megen, gar fein Gefchus mit fich über ben Bluf batte bringen fonnen, bediente fich nun einer Lift. Er ließ in einer nabe gelegenen Cafine einen bicken Baum in ber Gestalt eines Kanonen - Robres gubauen, benfelben gelb bemablen, ibn auf einen Bagen legen, und an biefen acht paar Ochfen fpannen, als ob fie ein fcmeres Befdus fortgogen. Dabei mußten bie Ochsenbauern, und bie gum Ochein neben bem Bagen marfchirende Bebeckung, einen grofen garm und Gefdrei machen. - Ein Sambour brach. te nun bie zweite Mufforberung in ben Plat. Gie ent-\*bielt die Drobung, "daß bie gange Befatung über bie Rlinge fpringen muffe, wenn fie auch nur einen Gous aus biefer Ranone abwartete." - Go wie bie frangoffice Befatung biefes fürchterliche Gefdut von Beitem berannabend erblickte, begehrte fie zu tapituliren. Gie erhielt freien Abzug nach Cremona. -

Da ber König besorgte, bag bie Oftreicher gegen Guaftalla, ober Parma, eine Unternehmung versuchen würden, ließ er die Umgegend beiber Stabte burch Schleussen unter Waffer segen, um die Annaherung zu ersschweren. In dem Stadtchen Busetto, welches an der Ongina, auf der Straße zwischen Eremona und Parma liegt, wurde der Marechal de camp Duc d'harecourt mit einem Truppenkorps, unter dem Oberkoms

mando bes Marschalls Broglio, aufgestellt; die übrigen Truppen bezogen die Kantonnirungen in der Umsgegend von Eremona. Der König hoffte, den Binter hindurch eine ungestörte Rube zu genießen. Die Strenge der Jahreszeit, der häusige Schnee, welcher alle Straßen unwegsam machte, die Schwierigkeit, Artillerie durch ben tiefen Koth fortzubringen, und die Erholung, welche den beiderseitigen Truppen nach den vielen Beschwerden diesek Feldzugs so nöthig schien, mußten, nach seiner Meinung, dem FM. Graf Königseck jeden Gedanken an eine Unternehmung während des Winters benehmen. Auch war der Gen. Prinz Sildeburgshausen, nachdem er in Sabionetta, Casalmage giore, Viadana, u. a. Q. w., Besatzungen gelassen, wieder über den Ogsio zurückgekehrt.

Bald barauf, in ben letten Lagen bes Movembers, batte es febr fart gefroren, und badurch maren nun ploblich alle Strafen wieder fabrbar geworden. Da beichloß ber RDR. Graf Koniased, über ben Do zu geben. Anfangs wollte er Quaftalla burch Uberfall einnehmen. Doch eine folde Unternehmung murbe, bei naberer Betrachtung, als unausführbar befunden. - 2m' 1. Dezember begab fich ber Feldmaricall Graf Konigsed nach Dantua. Bon bier aus beorderte er verfchiebene Regimenter, aus ihren Quartieren nach bem Do aufzubrechen. Der Übergang follte in der Rabe von Borgoforte gefcheben. Bu biefem Ende murden bei Montecchiana , bann auch bei Cacchetta , Bruden gefolggen. Die Proviant-Borrathe, bas Gefdus und bie Munition, murben auf bem Mincio eingeschifft, und Die Barten fetten fich ben Do aufwarts in Bemegung. 4m 3. Dezember ging ber Feldmarfchall aber .

ben Po. Das Fußvolk marschirte auf Luggara, bie Reiterei auf Novellara und Carpi. Die Stärke dieses Korps wird in der Storia und von Massuet auf Good Mann Infanterie und 10,000 Reiter angesett. Abbruggini gibt sie mit 8000 Mann Infanterie, und vier Regimentern Reiterei, an. — Offizielle Angaben mangeln bierüber.

Der Relbzeugmeifter Graf Dlivier Ballis war am Oglio jurudgeblieben. Er nabm fein Sanptquartier in Bagolo, ließ bier zwei Brucken über ben' Bluf ichlagen, und ben Ort mit einer verfchangten Linie' umgeben. Der Thurm ju Cividale, und die Sauptibleufe jū Gan Mabthen wurden ebenfalls verschangt. Anf Diefen Dunkten, bann in Doffolo am Do, Comef. fagio am Blugden Comeffagge, wo ber Felomaricall= Lientenant Leitrum das Quartier nabm, und ju Pogzolo,:: Sa:bionetta, Lorre d'Oglis, Borgos forte; maren Sauptpoften. Die Rette melde jest ber BDR. Pring Cachfen Silbburgshaufen am Do befeste, bebnte fich von Cafalmaggiore über Biadana, Bhiggolletto, Pomponesco und Doffolo aus. - Die frangofifchen Bruckenköpfe bei Guaftalla und Cocos (Gogozzo) murben im Dezember von ben Oftreichern gefchleift. -

Kaum hatte bie kaiserliche Armee ben Po überschritten, um burch einen Winterfeldzug sich vielleicht
für die Nachtheile, welche sie im Sommer erlitten,
zu entschäbigen, als aufs Neue ein anhaltendes Negen=
wetter einbrach, welches die Strafen ganz unbrauchbar,
und die Zusuhr unmöglich machte. Die Armee entbehrte im Lager bei Luzzara die nöthigsten Lebensmittel,
und besonders die Bourage. Auch hatte sie ihr Geschütz
und Munition größten Theils nicht mit sich sortbringen

tonnen. Erft am g. Dezember trafen die erften auf Schiffen ben Do aufwarts geschafften Eransporte bei Luzzara an. - Am 8. Dezember refognoszirte ber Feldmaricall unter Bededung von 10 Grenadier-Rompaanien, 400 beutichen Pferben und einigen Bufgren, Buaftalla. Die Frangofen batten diefe Stadt ungemein befestiget, und indem fie die Damme bes Croftolo burchftochen, einen großen Theil der Umgegend unter Baffer gefest. Much batten die allitten Beerführer bes reits die notbigen Bortebrungen getroffen , um' biefen Plat ju retten. Die Truppen, welche unter bes Marfcalls Broglio Befehlen im Parmefanischen ftanden, wurden eilends bis auf fechs Infanteries, vier Kavallerie - Brigaden vermehrt. Der Maricall batte fein Sauptquartier in Parma. Der größte Theil feinet Truppen jog fich um biefe Stadt in engen Rantonnis rungen jufammen. Den Befehl in Guaftalla fuhrte ber frangofifche Brigadier Thome. Um 12. Dezember tam ber Marichall Broglio in Guaftalla an, und am 15: ruckte er ben faiferlichen Rorps entgegen, nachbem et die Befatung von Guaftalla mit zwei gangen Briga. ben verifarft batte.

Der FMC. Pring Gilbburgshaufen, der am linsten Ufer des Po bisher juruckgeblieben mar, ging nun ebenfalls mit 1200 Mann Infanterie und 400 Sufarren bei Biadana auf einer fliegenden Brücke über biefen Fluß. Der FBM. Ballis follte bis Sabionetta folgen, um jur Unterstützung nabe zu fenn. Der FMC. Pring hildburgshaufen stellte fich bei Brefello auf, um die Verbindung der Alliirten zwischen Parma und Guastalla abzuschneiden. Aber der Marschall Broglio wendete sich mit der hälfte des alliirten heeres gegen

Brefello, und ber Pring von Silbburgshaufen gog fich vor ber Ubermacht wieber über ben Po gurud. Der Plan des &M. Conigbed, awischen Biabana und Bresfello eine Brude ju schlagen, und die noch jenseits ge: Kanbenen Truppen ebenfalls auf tas rechte Ufer tes Po zu gieben, war baburch vereitelt.

Der feit zwei Wochen anhaltende Regen batte bie Strafen vollig ju Grunde gerichtet. Alle Gluffe maren wieder aus ibren Ufern getreten; Brot und Kourage mangelten, und von der Zufubr mar unter biefen Umftanden wenig zu boffen. Da es nun unmöglich war, Die Operationen fortzusegen, fo führte ber geldmarichall am 20. Dezember die Truppen wieder über den Do guwid. - Der Feldmarfchall beschäftigte fich nun in feinem Sauptquartier Gazzolde eifrigft mit Einrichtung ber Winterquartiere. Diefe behnten fich gwifden bem Mincio, bem Po und bem Oglio aus. Die Oftreicher waren auch im Befit ber rechten Ufer bes Oglio und des Po. Als Sauptposten vor ihrer Linie befestigten oder verftartten fie den Binter über Ront an ella, Ca. falmorano, Ofiano, Canetto, Pozzolo, Sabionetta, Biadana, Mirandola, Finge le di Modena, und Solara am Panaro. —

Sobalb die Truppen die Quartiere bezogen batten, und nachdem sowohl für ihre Sicherheit durch jene mit Bedacht gewählte Linie fester Posten, als für
ihren Unterhalt durch Unlegung mehrerer Magazine,
und durch Einleitung des ununterbrochenen Nachschubs,
gut gesorgt worden war, übergab der Feldmarschaft Graf Konigsech den Befehl über diese Urmee einste
weilen an den Feldzeugmeister Grafen Olivier Batlis, und trat die Reise nach Wien an.

Furcht und Berehrung; von feinem Auge bemerkt gut fenn; wenn auch entfernt, boch von ihm gesehen zu fechten, erfüllt ihn mit Begeisterung. Sette fich ber Raifer einmal an die Gpige einer Rofaken-Abtheilung, keine Truppe wurde mehr als eben diese leiften \*).

3. Es muß unabanberlich festgefest werden, daß der Rofaken : Offizier, weder auf dem Marfche, noth im Gefechte, den Plan, ber ibm angewiesen ift, verlaffe. Dieg wird icon befthalb um fo nothwendiger, als biefe Truppe feine Trompeter bat, bas Bufammengreifen jeder Bewegung, bie Ordnung, Aufstellung u. f. w. baber nur durch bie Stimme ober bas Beichen bes Offie giers bewirkt werben tann. Der Rall ereignet fich auch in diefer Eruppe öfters, baß im Augenbliche ber Befahr ber Offizier, und felbft ber Unteroffizier, fatt burd rubige Befonnenheit und einfache Pflichterfullung 211= len ein Beifviel ju fenn, vorziehet, die Machzugler anlutreiben, und die Unwilligen ju guchtigen. Dieß Benehmen wird manchmal felbst von den Bravften befolgt; benn es gibt beren, die es als Theil ibrer Pflicht anguseben gewohnt wurden. Nicht felten aber

<sup>\*)</sup> Tettenborn feste an die Spise jedes Rosaken: Regisments einen dentschen Offizier. Dieser wurde in den Zusammenhang der Unternehmung eingeweiht. An ihn ergingen die Befehle. Er war es, der in das Hauptsquartier meldete. Ihm ordneten sich die Rosaken-Oberssten gerne und ohne Rückhalt unter; sie bisteten nur die Mittelglieder, wodurch jene Offiziere auf die Trupspe wirkten. In solcher Berwendung zeichneten sich die Rittmeisters Gerbert, Bismark und Bothmer dann der Lieutenant Redlich aus, und machten turch, seltene Rriegsthaten ihre Namen bekannt.

II.

## Ueber den Rosafen, und dessen Brauchbarkeit im Felde.

Bon 2. Profesch, f. f. Sauptmann.

Der Rosak ist das Auge des Heeres, sagte Souwarow. Biele, die keine Souwarows sind, betracketen ihn nur als de ffen Frohnknecht. — Bertheilt mahrend des Krieges unter alle Zweige und Alfen des Heeres, nütt man den Kosaken in unwürdiger Verwendung ab. Er ist der Diener Aller; er ist der Geschäftsträger der Feldärzte, Berpflegsbeamten, und des ganzen schreibenden Volks; er hat die Frauen von Ort zu Ort zu begleiten; er ist der Bote für alle Nebenbriefe des Hauptquartiers. — Worauf gründet sich dieser Misstrauch? — Auf eine unbegründete Meinung; auf die Behauptung nämlich, taß der Kosak nur zur Verfolgung tauge, außerdem aber höchstens zum Plündern, Rauben, Niederbrennen, überhaupt zu jedem Unfuge zügelloser Kriegsgewalt.

Diese Behauptung soll die Entwürdigung, und die Lahmung des beweglichsten Theiles der ruffischen Streitmacht rechtfertigen, aber fie beurkundet nur den Eigennut oder die Unwissenheit Derer, die sie ausspreschen. Die Erfahrung widerlegt diesen Bahn. Ihr alsein bleibt die Berichtigung dort überlassen, wo eben das Seichte und Bequeme einer Voraussehung ben gänzlichen Mangel eigenen Urtheils beweiset.

Berbreiteter und gemäßigter ift die Ansicht Derer, welche bem Kosaten wenigstens die Ausbildung für eur ropaische Kriegsführung nicht abstreiten. Sie geben zu, daß er gegen Reiterei treffliche Dienste leiste; sie bedauern hur, daß man ihn durch Abrichtung nicht meht und mehr auf den Fuß einer geregelten Truppe bringe, und auf diesem Bege endlich gang in eine solche umwandle. Diese Ansicht verdient Besleuchtung.

Die Rofaten ber Garbe, die Ublamen von Efcou. gonieff, baben bemiefen, ju welch trefflicher leichter Reiterei ber Rofat geregelt werben tann. In beffen Rabigfeit biergu fann alfo nicht gezweifelt werben. Aber feblt es bem ruffifden Beere an geregelter leichter Eruppe ? - Bogu murbe bie Umwandlung ber Rofaten in eine folde taugen ? - Die wurde bem ruffifden Bees re geben, mas es nicht braucht, und nehmen, mas ibm unerfehlich ift. Die leichte Truppe, welcher alle übrigen europäifden Beere eine abnliche entgegenstellen tonnen. mare über Bedarf vermehrt : bie Kofaten aber , welche Bem ruffifchen Beere einzig find, maten verloren. -Der Sthat, ber fein Eigenthumliches aufgibt, bie barin mobnende Rraft nicht mehr ju nugen verftebt, unb die Korm bober ftellt, als die Wesenheit, neigt fich jum Untergange. -

Aber woher die Meinung, felbit der Gemäßigten und Erfahrenen, daß der Rofat nur gegen Reiterei verswendbar fen; nicht anch gegen Fußvolt? — Einige, welche sich leicht mit Worten abfinden, mahnen, der Grund hiervon liege in einer dem Kofaten angeborenen & urcht. Diese Erklarung ift jum mindesten lächerlich; in dem Munde eines Ruffen aber ware sie nicht ehrem

Sier find Sitten und Gebrauche bergestalt thatig, und Meligionsmeinungen so tief eingewoben, bag alles Bergebrachte jum Beiligthume wird, bas man nicht ungestraft antaftet.

Gind diese Borbedingungen erfüllt, und weiß ber Rubrer einer Abtheilung ju nuten, bag noch feine fefte Dienstvorschrift feine Lattit bindet, daß fein La: lent und feine Erfahrung aus ten natürlichen Unfagen bes Rofaten, fo wie aus ben Umftanden, ungehindert, gleichwie aus einer erft entbecten Mine fcopfen tonnen ; weiß er auf die Menge zu wirten, burch unerfcutterliche, aber gerechte Strenge fich Uchtung ju verfcaffen; weiß er milbe ju fenn, ohne fich etwas ju vergeben; weiß er vor Beginn bes Gefechtes burch mes nige, aber treffende Borte Religion und Baterlands. gefühl zu ermeden, burch bie Buverficht auf fein Glud. bie abergläubische Furcht vor gewiffen Lagen ober Babrzeichen, welche bei ihnen fo fehr verbreitet ift, zu überwinden : fo wird er fich auf keine Truppe mehr als eben auf die Rosaken verlaffen konnen. Und bat er fonft Ealent, fie ju verwenden, bat er die Sabigfeiten eines Rub= rers, fo wird er Thaten mit ihnen verrichten, welche burd teine andere Truppe irgend eines Beeres verrich= tet werden konnten. Aber ber Rubrer muß auch Antheil nehmen an bem Schicksale bes Mannes. Er muß fic nicht ju vornehm dunken, beffen Suppe manchmal mit ibm ju effen ; muß aufrichtige Gorge tragen für Bermundete und Kranke; muß ben Ramen Gottes jur rechten Beit auszurufen berfteben, und muß por Allem immer bort, wo bie Gefahr am größten ift, ju finten fenn.

Es ift unglaublich, mit welcher Ocharfe ber Ro-

be gabiten. Da aus diefer Zahl noch bie beiten Bente genommen werben, um die unendlichen Wagenzuge bem Beere nachzuführen, die Scharen ber Gefangenen guruckzuschleppen, u. f. w., fo bleibt ber Rest völlig unfahig zum Dienste vor bem Feinde.

2. Jebe für fich bestebende Rofaten: Ub: theilung muß von einem mehr gebilbeten ruffifden ober fremben Offizier befehligt fenn. Die Uberlegenheit in Renntnif ber europaifden Kriegeführung, welche ber Rofat bem Offigier einer anderen Baffengattung unumwunden gugeftebt, flößt jenem das beruhigende Bertrauen ein, melches ber Goldat überhaupt in feinen gubrer haben muß. Der Rofat fühlt, daß er im Rriege gegen weftliche Bolfer nur ale Untergeordneter bienen konne; er fpricht bie Rubrung felten an. Thatig, gewandt, tubn, wie er ift, kann er ein trefflicher Unteroffizier werben; aber aus diesem wird meift ein unbrauchbarer Offigier. Der Unteroffizier ift bie eigentliche Geele bes Rofa: fen = Regiments. Er verbankt feine Stelle beinabe ausichliefend bem Berdienfte und bem Rufe\*). 218 Dnes valnoi (Tagmann) ift er ber eigentliche Pfeiler fur innere Ordnung, Berwaltung und Dienft, - auf ibm allein rubt alle Berantwortung. Wird er Führer einer für fich bestebenden Ubtheilung, fo übernimmt er fich ber Regel nach; feine gangliche Unwiffenheit bringt nur Rachtheil; er mandelt fich fonell in ben Tirannen feis ner Untergebenen um ; er benütt feine Stellung, um Trophaen und Beute ju baufen; - er will reich wer-

<sup>\*)</sup> Die Stelle des Unteroffiziers, und des Rornets befest der Betmann.

ben, und fich erhalten, um bes Reichthums ju genießen; er bat baber entweder icon bie Beute im Muge, wenn er feine Untergebenen bem Beinde entgegenführt, ober er fest biefelben weniger als nothig aus, um durch Schonung und Erhaltung feiner Truppe ben Beifall bes hetmanns auf fich ju gieben. Ohne 3meifel gibt es mitunter Ausnahmen, nur find beren im Berhaltniß ju wenige, um jene Regel aufzuheben, bie ungerecht icheint, aber (im jegigen Beitpunkte menigftens noch) die Brauchbarteit ber Baffe ungemein erbobt, und überhaupt burch bie Rriege gegen europatfche Beere bedungen wird. Musnahmen find immer que laffig; fie baben ben Bortbeil, ein boppelter Cobn zu fenn. - Das gange ruffifche Seer tennt ben Dberften Efcherno juboff 8. als einen eben fo unterrichteten als trefflichen Offizier; er ift einer von benen, welche fich vom gemeinen Kofaten ju jenem Range empor gefdwungen. Das gange ruffifche Beer verehrt ben Dberften 3. Giroff, biefen murbigen Greis, ber wahrend vierzig Dienstjahren feinen Urm in mehr als zwei bundert Gefechte trug , ben fein Regiment niemals andere als Bater nennet, und der ftrenge, aber forgfam, gerecht und unerfdrocken, feine Bruft jeder Rugel entgegen werfen murbe, bie irgent einen feiner Odar bedrobte. Obwohl bedecht mit Bunden . fab man ibn auch mabrend bes letten Rrieges bei jedem Angriffe an der Spite ber Seinigen. Ceinem Gobne gab er bie Muszeichnung, ibm jur Geite fecten ju burfen, und wenn er ibn von fich ließ, fo gefchab es nur, weil er gerade ibn fur bie gefahrlichften Auftrage zu mablen pflegte. Dieß greife Saupt, mit brei Gabelbieben von Eurkenhand gezeichnet, ift noch immer bem gangen Regimente ein Pfand ber Ehre \*).

Aber, wie gefagt, diefe Ausnahmen ftogen bie Regel nicht um. Um bemertbarften wird bie Unfabigfeit des Rofaten jum boberen Offizier bann, menn er Benerals-Rang erreicht. Geit dreißig Jahren zeigt uns bie Befdichte ber bonifden Rofaten nur zwei Ausnahmen, Ilomaisky 11. und ben Grafen Orlow Denis faoff. Biele Rosaten : Offiziere, Die als Oberften noch febr brauchbar maren, verloren ibren Ruf, fobalb fie General wurden. Aber felbft bie Unternehmungen und Erfolge berjenigen, die ibn aufrecht hielten, fanben an Bebeutung meit binter benen guruck, melde ruffifche Offiziere aus bem geregelten Beere an ber Spi-Be von Rofaten errangen. Den Rubm, ben bie Gente rale Diebitich, Paul Rutufoff, Geslavin, Roubafdeff, Raiffaroff, - die Oberften Dablen, Lowenstern, Davidoff, und Czerniticheff fich erworben, gibt biervon ein Beifpiel. Gelbst Fremben gelang es, mit diefer Baffe Thaten ju verrichten, benen die eingebornen Rofatenführer teine an bie Geite ftellen konnen. Bas that nicht 28'i ne gingerobe mit feiner fleinen Ochar unter ben Mauern von Mostau, und im Angefichte eines Beeres von 180,000 Mann, bas ein Felbberr, wie Neapoleon, führte ? - Auf welche glangende Beife bat nicht Tettenborn bie Regimenter Coulin q. , Denifoff, Grebioff, und Rommiffaroff von Rufland bis ins Berg

<sup>&</sup>quot;) J. Giroff, feit vierzehn Jahren Regiments Inhaber, und dennoch arm. Seine erften Dienfte that er im Regimente Sisoieff.

Sit bem Siegel eine Feber beiggfügt (Zeichen, baß bie Sendung Gile hat), so würde er selbst sein Pferd, diesen treuen, lieben Gefährten, ausopfern, bevor er eine Minute verlöre. Mit gleicher Gemissenhaftigkeit betrachtet er jedes öffentliche Gut, dem er zur Begleitung und Vertheidigung beigegeben wird. Ist gar den russische kaiserliche Abler darauf, so gibt er es vor seinem legten Sauche dem Feinde nicht preis. Ob dieser Trene; und Anhänglichkeit besteht auch die Wache des kaiserlichen Hauptquartiers nur aus Kosaken, und Kosakun sind es, welche während eines Feldzuges dem russischen Volke für die Sicherheit seines herrschers burgen.

Je mehr ber Rofat fich felbst überlaffen bleibt, befto mehr beweifet er Rlugbeit, gefunden Blick und Entschloffenheit. Er ift fich felbft genug, und weiß, was er will und fann. Aufgewachfen in Waffen, gewohnt an die Rafchheit affatischen Gorbenguge und Uberfalle, an die Saufdungen, Uberliftungen eines nie unterbrochenen Rrieges; weiß er Beit und Boben beffer ju fchaten, als im Durchfchnitt ber gemeine Mann irgend einer Baffe, und irgend eines heeres. Man fende ben Rojafen binaus; die Stellung bes Feindes auszuspaben , und er wird mit fo viel Rennt= niß und Umficht feinem Muftrage nachkommen, baff er in Rirge bas flare Bild berfelben ju geben im Stande ift. - Der Punkt, ben ber Rofak jur Mufftellung ber Feldmache mablt, ift ficherlich ber befte; auch ift feine Truppe im Ungefichte bes Feinbes beffer gebeckt, als eben der Rosakenhaufe, oder diejenige, welche Rosaken jum Poftendienfte bat. Bill man bie Nacht irgendmo gubringen, ober bie Truppe ruben laffen, fo ift mit wenigen Worten, gesprochen ju einem Offizier ober

Unteroffigier ber Rofaten, bas wichtige Befchaft bes Sicherheitsbienftes abgethan. Man zeigt ibm die Saupte mege, welche jum Feinde führen; das Ubrige geschiebt, und man barf bie Racht unbeforgt ausruhen. Offigiere ber Linie, welche bie Zuhrung von Kofaken übernab. men, und welche, gewohnt an die Unverläßlichkeit dies fes gefahrlichften und mubfamften Zweiges des Feldbienftes, überall mit eigenen Augen feben, überall in Derfon die Doften ftellen, belehren und prufen wollten, faben fich im Rurgen von dem richtigen Sakte des Koe faten gar att übertroffen, und gaben gerne ein Bemuben auf ni bas toftliche Stunden der Erbolung raubt, und bei biefer Truppe wirklich überfluffig ift. Die 2B a che famteit des Rofaten ift aber auch im gangen ruffifchen Beere Oprichwort geworden, und wird fo gemurbigt, bag viele Generale obne Rofaken gar nicht gefichert ju fenn glauben. "Die wollen Gie" - fagte im Jahre 1815 ein febr geschätter ruffischer Reiter-Beneral, bem man bie Rofaten-Abtheilung, welche feine Truppe begleitet batte, nahm, - "wie wollen Gie, daß ich mich in biefem Cante ohne Rofaten auf irgent etwas einlaffe ?" - Und boch hatte diefer General vier Sufaren-Regimenter in feiner Divifion.

Es gibt gewiß nur sehr wenige Beispiele, daß Rofaten im eigentlichen Sinne "herfallen worden
fenen. Wennes geschah, so trug meistihr Führer Schuld,
indem er sie hinderte, sich ihrer Erfahrung und Weise
gemäß zu sichern. Der Fall trat an der Steckniß im Commer 1813, nach Verlauf des Waffenstillstandes,
ein. Um 16. Zugust wußte man noch im Lager der Verebündeten nicht, ob der Stillstand verlängert, ober der Krieg abermals aufgesaßt werden wurde. Die Franzosen

hat es andere Grunde. Der Solbat überhaupt, obwobi überall brav, braucht überall bes Rubrers; er will in ber Befahr den Mann an ber Gvipe feben, ber bei Paraden vor ihm einherzieht, für deffen Ruhm er Blut und leben opfert, ber burch ibn lob und Ehre einern. tet. Er will, daß derjenige, welcher mit fo vielen Borrechten begabt ift, fo viele Auszeichnungen erwerben tann, wenigstens ben Ernft bes Dienstes, und ben Drang ber Befahr mit ihm theile. Der Rofat insbesondere ift gewohnt, bas Muge nie von feinem Rubrer gu wenden, ibn gleich feinem Leitstern, immer vor fich zu feben, in ibm ben Bravften von Allen gu ehren. Ber baber mit Rofaten fiegen will, fen an ihrer Spige. Diefe Eruppe regt man von ben Flanten aus nicht an; bie Linie ift ju gedebnt, die Bewegungen find ju ungeordnet. Dreifig Schritte muß der gubrer vor ihnen einber jenn. Es follte überhaupt unter ben ftrengften Strafen geboten fenn, bag bei jebem Angriffe, Alles, mas ben Gabel tragt, an ber Gpige bes Saufens fic befinde \*).

4. Auf Marichen, wie im Gefecte, ift ein Rachtrab von 15 bis 20 Pferden, unter einem ftrengen, aber geschähten Unteroffizier, unerläßlich. Bird diese Magregel verfäumt, so löset sich ein Drittheil der ganzen Truppe unter tausend Bormanden in Nachzügler auf. Diese Eucht ist ein Erbübel der Kosaten. Babrend des Feldzuges vom Jahre 1814 hat man gefunden, daß von Paris bis zum Don eine Kette von Nachzüglern gebildet war, welche Posten ausstellte wie eine marschi-

<sup>&</sup>quot;) Alle Chargen tragen Gabel.

feit ber Rofaten, Canbitrecten auf bas genauefte gut fperren, nicht haben gelingen konnen.

Bas den Rofaten fur die Bertvendung jum leich. ten Kriege gang vorzüglich eignet, ift feine völlige Bleichaultigkeit fur taufend Dinge, die man in der Militarfprace Sinderniffe nennt, und benen man fonft forgfältig ausweicht, ja die wohl, wenn eine Erup. pe unerwartet auf fie ftoft, fo viele gut berechnete Unternehmungen icheitern machen. Der Rofat tennt auf bem Restlande gemiffer Magen nichts, mas ibn aufbielte. Bon erfter Rindheit an gewohnt, fur alle Bedurfniffe und Bequemlichkeiten bie Befriedigung fich felbft zu erringen und thatig ju verdienen; babei bes Glaubens voll, daß fein Gott , der ruffifche Gott (Roffiskoi Boch) mehr werth fen, als ber Gott irgend eines andern Bolfes, tritt er unter Unrufung besfelben mit Gleichmuth und Buverficht jeder Ochwierigfeit entgegen. Er fennt bie Beifel ber Unentidiebenheit nicht. Goll er burch einen Blug, burch Sumpf und Moraft; foll er bas Eis prufen, ob es tragt; foll er einen Forft, foll er Schluch. ten, Engwege untersuchen : er gogert nicht; nichts erschreckt ihn. - Trifft es fich, bag er von allen gebahnten Wegen ab, in Bald und Berge geworfen wird, fo zieht er rubig von Bobe ju Bobe bin, laufcht, fieht rings berum, bis er bem Reinde wieder entgangen und ju ben Geinigen gestoßen ift. Erifft es fich, bag plotlich ein Rluß feinen Marich bemmt, und ift feine Brucke in ber Rabe, fo sucht er fich obne Berweilen die niebrigfte Uferftelle aus, und fest einzeln, wie ju gangen Regimentern , fcmimment binuber. Das Beisviel , baf für ben Rofaten im Mothfalle ber gluß felbit überall · jur Brucke werde, gab Tettenborn in Frankreich

voll fur ben, ber fie ausspricht. Mit welchem Rechte fann biefer voraussegen, bag einer ber gabtreichften Stamme feines Boltes, unter bemfelben Simmel, auf bemfelben Boden mit ibm gufgewachfen, ber eine Oprade mit ibm fpricht, einen Gott auf eine Beife mit ibm anbetet, einer Eigenschaft-ermangle, die er fich felbft im boben Grade beilegt, und fich beigulegen berechtigt ift ? - Wenn aber bie Erfahrung wirklich bem Borurtheil, ale fen ber Rofat gegen Fufvolt nicht ju gebrauchen, bas Wort retet, fo muß also die Urfache biervon aus anderen Grunden fommen ; aus Grunden, bie außer bem Befen bes Kofaten liegen, und die wir Gelegenheit haben werben, fennen ju lernen. Der Rofat, welcher ber Reiterei bes Feinbes furchtbar ift, wird auch bem Bufwolke, bem Befcute besfelben furchtbar merden, wenn junachft auf folgende Punkte Rudficht genommen wird:

1. Daß bas Rofaken-Regiment auch wirklich vollzählig, bas ift: 500 Pferde ftark,
ins Feld rucke'). Von siebzehn Regimentern, tie
unter Wittgenstein und Winzingerode, Generalen,
welche diese Waffe zu schähen wußten, und jederzeit
über ben Migbrauch errötheten, ben Mann, ber den
Gabel führt, und bes Kaifers Namenszng auf ber Bruft
trägt, zum Knecht entwürdigen zu sehen; — von siebzehn Regimentern, die unter diesen Generalen standen, war das ftärkste nur 320 Pferte. In anderen Korps
gab es Regimenter, die nur zwischen 80 und 120 Pfere

<sup>\*)</sup> Das Regiment zerfällt in 5 Schwadronen (Sotnia);
Die Schmadron zu 100 Langen, dann 1 Rittmeister (Sotnië), 2 oder'3 Kornets (Choronugii), und 10
....Autzeoffiziere (Qurirdniëi).

be gahlten? Da aus biefer Sahl noch bie besten Lente genommen werben, um bie unenblichen Wagenzüge bem
Deere nachzuführen, bie Scharen ber Gefangenen gurückzuschleppen, u. f. w., fo bleibt ber Rest völlig unfahig zum Dienste vor bem Feinde.

2. Jede für fich bestehende Rofaten-216: theilung muß von einem mehr gebilbes ten ruffischen oder fremden Offizier befehligt fenn. Die Überlegenheit in Renntnif ber europaifden Rriegsführung, welche ber Rofat bem Offizier einer anderen Baffengattung unumwunten gugeftebt, flogt jenem bas beruhigende Bertrauen ein, meli des ber Goldat überhaupt in feinen Rührer baben muß. Der Rofat fühlt, bag er im Kriege gegen weftliche Lol's ter nur ale Untergegroneter bienen tonne; er fpricht bie Rubrung felten an. Thatig, gewandt, fubn, wie er ift, tann er ein trefflicher Unteroffizier werben; aber aus biefem wird meift ein unbrauchbarer Offigier. Der Unteroffizier ift die eigentliche Geele bes Rofa: fen = Regiments. Er verbankt feine Stelle beinabe ausichließend bem Berdienfte und bem Rufe\*). 218 Dnevalnoi (Tagmann) ift er ber eigentliche Pfeiler fur innere Ordnung, Bermaltung und Dienft, - auf ibm allein rubt alle Verantwortung. Wird er Führer einer für fich bestebenden Ubtheilung, fo übernimmt er fich ber Regel nach; feine gangliche Unwiffenbeit bringt nur Rachtheil; er mandelt fich schnell in ten Tirannen feis ner Untergebenen um ; er benügt feine Stellung, um Trophaen und Beute gu baufen ; - er will reich mer-

<sup>\*)</sup> Die Stelle bes Unteroffigiers, und des Rornets befest der Betmann.

Die Bewegungen ber Rofaten find bochft einfach. Gewöhnlich marichiren fie ju breien, manchmal ju fechfen. Die Rabne ber Schwabron fieht im erften Gliede; ber Odmadronführer befindet fich in ben Zwischenraumen ; die übrigen Offiziere find zur Rechten und Linken ber Rolonne. Gie marfchiren auf bas Befehlswort: Lawon! in eine einzige Linie auf, bie einen eingebenden Bogen bildet, und mit den Rlugeln ben Reind umfangt. Gben auf ben Rlugeln befinden fich bie Entschloffenften aus ber Ochar; benn fie bilben ben Dachtrab, wenn ber Ungriff miglingt. Mues eilt bann mit Bligesichnelle nach ber Mitte ju, und ichlieft fic fest auf. Ift ber Boden frei, fo gefdieht die Bertheibis bung mabrent bes Ruckzuges ftaffelweife, und jeber Saufe weiß bann genau ben Augenblick zu treffen, mo er fich wenden, und mit verbangtem Bugel bem Beind entgegen muß. - Gind fie nicht gang ficher beffen , mas fie unternehmen wollen, und geben fie mit ber Absicht um, einen überraschenden Unfall auszuführen, fo baben fie eine vorläufige Bewegung, die nur ihnen eigen ift, und nur burch fie ausgeführt werben fann : fie nennen diefelbe : wintiet, d. i. fich fcrauben. Die bewegen fich nämlich mit einer wachsenben Gefdwindigfeit auf bemfelben Plate, - fceinen bald bieß, balb bas ju wollen, machen ben Beind über ihre Ubfichten gang unficher, und fallen bann plotlich über ibn ber.

Schnelligkeit ift die Geele aller Bewegungen bes Rofaten. hierin bient ihm der Paggang feines Pferdes, der überaus dauernd ift, und an Geschwinbigkeit bem mittleren Galopp anderer Pferde gleich tommt. Gelbst der Schritt des bonischen Pferdes ift schnell. Man kann annehmen, bag es bamit in ber

Stunde eine fleine deutsche Meile gurudlegt. Mit mels der unglaublichen Gefdwindigkeit, und Ausbauer Ros faken marfcbiren konnen, baben im letten Kriege votzüglich Czernitscheff und Tettenborn bewiefen. Der bekannte Bug bes Erften vom oberen Diemen nach ber Ula im Oftober 1812, - und jener nach Raffel, ein Jahr barauf, grenzen an bas gabelbafte. Dicht minder die Buge mehrerer kleiner Abtheilungen ; fo g. B. ber Marich von bundert und brei-Big Rofaten unter Rapitan Rabet, die gur Unternehmung auf Raffel mitwirkten. Diefe 130 Mann gingen bei Roflau über bie Elbe, und ritten am erften Tage feche Meilen, bis Bernburg, - am zweiten auf Geitenwegen zwölf Meilen, nach Morbbaufen, - am britten abermals gwolf Deilen bis Raffel; hier schlugen sie sich am vierten Tage bis in bie Nacht, und ritten noch drei Deilen, bis Delfungen. Da erhielten fie ben Auftrag nach Frankfurt gu ftreis fen. Das thaten fie, brachten ein paar Ruriere auf, bie von Paris nach Dresben, bem Sauptquartiere Dapoleons, eilen wollten, und trafen am fechften Sage ibver Absendung nach Frankfurt, bereits wieder, funfzig Meilen bavon entfernt, ju Domit an ber Elbe ein.

Der Kapitan Schilling ritt im Janner 2814 mit hundert und fünfzig Kofaten in' sieben Marsichen von dem Rheine nach Rheims, überfiel die Stadt, und spielte darin durch drei Bochen den Meisster, obwohl er vom Feinde umgeben, und auf sechzig Stunden keine befreundete Truppe war. — Der brave Major Maklan ritt mit hundert sechzig Kosaken in acht Tagen von Osnabrück nach Umsterdam, und verkündigte Holland die Befreiung. Damals ge-

ichah es auch, daß Abtheilungen unter Stoin eter und Peter son bis Mecheln und Bruffel kamen, wo der Feind noch auf wochenlange Rube jählte. — Der Kapitan Arnim, der im Jahre 1815 mit fünfzig Rosaken von Chalons abgeschickt wurde, um die aus den Niederlanden nach Paris rückenden Preußen und Englander aufzusuchen, erschien sechs und dreißig Stunden darauf zu St. Cloud, und war der erste Berbündete, der in diesem Feldzuge Paris an der Spige seines Hauschens durchzog. Am Tage nach dem Einrücken des niederländischen Heeres in diese Hauptsstadt, langte Arnim schon wieder bei den Seinigen in Bries Comtes Nobert an.

Tettenborn ging im Mary 1813 mit feinen Rofaten, und mit zwei Studen leichten Beidutet in vier Tagen von Berlin über Ludwigsluft nach Lauenburg, - eine Strecke von fechs und breis fig beutschen Deilen, - focht nun zwei Lage mit einem überlegenen Reinde, vertrieb ibn und ructe am britten in Samburg ein. - Derfelbe General ging im Dezember 1813, als ber Rronpring von Ochmes den in das Solfteinische brach, trot der entfetlichften Bege, wo die Pferde oft bis an den Bauch in Moraft fanten, über tiefe Graben feben, fich oft Ctunbenlang burch Bufchgewaffer, und einbrechendes Gie fortarbeiten mußten, in vier Sagen von ber Stecknis an die Ender, und zwar aus ber Umgegend von Molin nach Rendsburg. Diefe Bewegung, im Rucken bes feindlichen Beeres ausgeführt, ging bei Zag und Racht obne Unterschied fort, und nur in den jum guttern nothigen Stunden wurde gerubt. Uberall mar ber Reind vollig überrafct, und von einem Erftaunen befallen.

bas ibm bie Befinnung nahm; benn bie Rofaten tamen allen Nachrichten ihrer Unnaberung zuvor. - Cben fo fonell burchzog Tettenborn im Janner 1814, langs beiden Ruften, bas Bergogthum Ochleswig. In drei Lagen mar ein Theil feiner Rofaten von Friedrichsfadt bis Kolding, an vier und zwanzig deutsche Deis Ien, geritten. - Der im Berhaltniß feiner Dauer bewunderungemurdigite Gilmarich diefes Generale, mar aber berjenige; melden er im Janner und Rebrugt 1814 aus Golftein bis ins Berg von Frankreich machte. Er batte am 24. Janner die Ender verlaffen, und ging am 11. Februar bei bem auf fiebengig beutsche Deilen entfernten Rolln über den Rhein. Bei Bonn und Erier murden einige Rafttage gehalten, wie es bei Diefer Jahrszeit, bei ber Dauer ber Gilmariche, bei ben grundlofen Gebirgs : und Rebenwegen, bei bem bofdwerlichen Sicherheitedienfte, beffen man nunmehr gegen die Menge nicht umftellter Reftungen, und gegen bie Busammenrottungen ber Bauern, gewartig fenn mußte, wohl unerläßlich war. 2m 25. Februar erreichte Tettenborn Rheims. Er hatte daber in breißig Zagen an hundert fünfzig deutsche Meilen zurücklegt.

Wer bie Schnelligkeit ber Kosakenmariche bloß nach ber Fähigkeit einer geregelten Reitertruppe bemißt, wurbe an ber Bahrheit solcher Beispiele zweiseln muffen, wenn nicht bas gange heer, ober vielmehr die vereinsten heere Europas, hiervon Zeuge gewesen waren. Auch ber bekannte und mit Recht gerühmte Marsch bes Burften Koudasch eff nach Biederbeginn ber Feindsfeligkeiten im Jahre 1813; jener des Fürsten Mentsche flisoff II. im Jahre 1812; die Marche, welche Albrecht I., S. Bolkonsky, Alexis und Mis

chael Ortoff, und andere Offiziere in den Feldasgen von 1812 bis 1815 ausführten, gehören in diese Rlaffe. Bas Bunder, das Offiziere, die mit Kosaken dienten, und sie zu führen verstanden, von Unsuft besallen wurden, sobald sie solche Unternehmungen des schnellsten Dienstes mit geregelter Reiterei ausführen follten!

Es icheint ein Mangel ju fenn, bag nicht, wie andere Reitertruppen, und felbit leichtes Rufpolt, auch die Rosaken mit Erompetern verseben find, und boch wird man taum von einem einzigen Rübrer berfelben Rlage über ben Abgang biefes Oprech- und Orbnungsmittels vernehmen. Der Rofatenhaufe gleicht einer Rette, mo, wie nachtäffig hingeworfen, und aufgebanft fie auch ericbeine, eine fichere Rugung Ring an Ring fnupft, und ein Augenblick genügt, bas Gefet der Ordnung nachzuweisen. Bir haben oben des Uberfalls bei Dolln gebacht und gefeben, baft trot gange licher Uberraschung tein Rosat in Feindes Banbe fiel; alfo felbft in bem Salle, mo bie allerschnellfte Sammlung, Ordnung, und gemeinsame Thatigkeit nothmenbig ift, die Trompete entbehrt werden konnte. Gin ans beres Beifpiel gibt folgender Borfall.

Im Februar 1813, nach bem ersten Angriffe auf. Berlin, jog ber Oberste Benkendorf mit den Kosfaken-Regimentern Soulin und Denissow von Banskow nach Bernau, um ben Marsch einer Abtheilung. Augereau's zu beobachten. Ermübet durch Beschwerden und Gesechte, getäuscht durch den falschen Bericht, es lägen die Franzosen ruhig in Werneuchen, läst der Oberst die beiben Regimenter in das Städtchen Bernsa'u rücken, damit sie da einige Stunden hindurch

ruben. — Um Mitternacht, ba Alles schläft, bemerkten die Borposten ben Feind in der Rabe. Kaum hat man noch Zeit den Obersten zu unterrichten, denn schon fallen Schüsse auf vierhundert Schritte vom Orte ente fernt. Der Oberst stürzt aus dem Hause, und ruft sein Hurrah! — In weniger denn einer Minute sigen die Regimenter zu Pferde, und ziehen ins Freie. — Tetten born hatte seine Kosaken so auf das Wort abger richtet, daß von vorausgehenden Besehlen zum Ausbruche gar nie die Rede bei ihm war. Wollte er marschiren, so rief er: zu Pferde! zum Fenster hinaus, und ließ sich sein Pferd vorführen. Dieser Rust der Alle len bekannten Stimme des Kührers genügte; — in wenigen Augenblicken war Alles marschfertig.

Mie Diefe Gigenfchaften jufammen machen, wie es in bie Mugen fallt, ben Rofaten vorzüglich geeignet, fomobiburd rafden Uberfall, als bard raftlofes Deden unt Droben eine weit überlegene, beffer bewaffnete, in ihren Bestandtheilen forgfas mer ausgebildete Truppe gu Grunde ju richten. Drei Rofaten Regimenter boben im Ottober 1813 bei Raf. felibas Sufaren-Regiment Berome, 700 Pferbe fart, bergeftalt auf, bag nicht ein Mann ober Pferb besfelben fich rettete. - Achthunbert Rofaten überfielen in Cangenfebobe (auf ber Strafe nach Sanau) eine Abtheilung ber jungen Garbe, 5500 Mann ftark, beschuftigten fie bis jum Anbruch bes Lages; und bis brei Bataillone Baiern beranruckten, worauf bie gange frangofifche Abtheilung gefangen murbe. - Die Aufbebung bes abelichen polnischen Canziers-Regiments unter Beneral Ranopta ju Glonim (im Movember 1812), und fo viele andere Überfalle, burd Rofaten ausgu öfteren Malen; indem er beinahe immer im Rucken bes franzosischen Sauptheeres, und zwischen deffen Koslonnen eingeengt, sich rasch von einem Ufer der Marne auf das andere warf. Das Beispiel, das am meisten Staunen erregte, gab er jedoch während des Überfalls auf Bremen (im Ottober 1813). Zwei Kosaten = Regimenter setten damals, im Angesicht der Stadt, über die breite Beser, um die Verbindungen des linken Ufers zu durchschneicen. Dieß herrliche Schauspiel zwang selbst dem Feinde Bewunderung ab. Einwohner und Besatung riesen Beisall den kühnen Schwimmern zu, und bas Feuer des Plates, in desien Bereich die That geschah, hielt ein, als ware es gesesselt durch diesen Bauber,

Bahrend bes Angriffes auf Solland mochte bie Gewandtheit, mit welcher sechs Regimenter Rofaten, unter Rarisch in und Stael, sich zwischen ben hundert und hundert Bafferverbindungen, und ber Menge fester Plage bewegten, alle erfahrenen Kriegs-leute staunen. Wohin eine andere Reitertruppe sich nicht ohne Unbedachtsamkeit wagen wurde, scheuten die Kossaken keine Gesahr, und erlitten auch keinen Nachtheil. Die Dienste, welche sie vor Naarden, Zupften, Deventer, u. f. w. leisteten, beweisen ihre Berswendbarkeit auf sehr durchschnittenem Boden, und selbst bei dem verhaltnismäßig unbeweglichen Umschließungssteinst.

Wenn ben Kofaten tein hinderniß überrascht, so macht ibn auch eben so wenig etwas erstaunen. Die Prachtwerke der Baukunft, die Erzeugniffe des Lurus, der ganze Aufwand der Kultur, den er in den westlichen tanten traf, verlockten ibn nicht. Man öffnete ibm in

Bertin, in Samburg, die herrlichsten Gebälder; man empfing ihn mit den ausgesuchtesten Gerichten: et zog vor, feine Rohlsuppe (Schrich) unter freiem himmel zu kochen, und auf der Strafe bei feinem Pferde zu flegen. Die Berrlichkeiten von Paris fesselten sein Auge nicht. Er ritt durch die mit allen Truppen Europas angefüllete Raiserstadt, wo jeder Schrick ihm Niegesehenes zeit gen mußte; von einem Schlagbaume zum entgegengessehten, als wenn er durch ein russische Dorf zoge. Diese Gleichgüttigkeit ist übrigens, wie bekannt, auch allen glatischen Stämmen eigen.

. Es gibt feine Truppe, die beffer zu Rachtmarfchen tange, ale Rofatenbaufen. Da dem Rofaten Gabel und Geibehr fest am Leibe figen, ba er feine Sporne, teine Baffen, Die Hirren, überhaupt wenig Metall am Kleibe tragt \*); ba überdieß die Pferde febr rubig find (bie bonifchen Regimenter reiten teine Bengfte), fo bewegt und nabt, bebnt ober folieft fich ber Saufe ohne Beränfch: Es ift bann, als wenn Jeber ben Athem an fich halte. Bahrend bes Rudzuges Da= poleons von Leipzig machte Bentenborf mit ben Regimentern Giroff, und Gifojeff einen Rachtmaric von Schlog Bippach nach Weißensee, wo er mande mal taum dreifig Odritte vom Feinde entfernt blieb, und immer die frangofifden Streif: und Reldmachen zur Geite butte. Dennoch murbe er nicht entbeckt, und meder Mann noch Pferd blieben gurud. - .

<sup>\*)</sup> Der Rofal trägt gewöhnlich den Gabel nach aftatischer Urt. Der Rarabiner, oder das Gewehr, liegen fest auf der Schulter. Piftolen flecken im Gartel. Um Rleide find keine Knöpfe. Der Zügel hat keine Rettchen.

Die Bewegungen ber Rofaten find bochft einfach. Gewöhnlich marichiren fie ju breien, manchmal ju fechfen. Die Rabne ber Schwabron ftebt im erften Gliede; ber Ochmabronführer befindet fich in ben Bwifdenraumen ; bie übrigen Offigiere find jur Rechten und Linken ber Rolonne. Gie marfcbiren auf bas Befehlswort: Lawon! in eine einzige Linie auf, bie einen eingehenden Bogen bildet, und mit den glügeln ben Feind umfangt. Eben auf den glügeln befinden fic bie Entschloffenften aus ber Ochar; benn fie bilden ben Dachtrab, wenn ber Ungriff miglingt. Mues eilt bann mit Bligesichnelle nach ber Mitte ju, und folieft fich fest auf. Ift ber Boben frei, so geschieht bie Bertheibis bung mabrend des Ruckzuges staffelmeife, und jeder Saufe weiß bann genau ben Augenblick zu treffen, mo er fich wenden, und mit verbangtem Bugel bem Feind entgegen muß. - Gind fie nicht gang ficher beffen, mas fie unternehmen wollen, und geben fie mit ber Abficht um, einen überrafchenden Unfall auszuführen, fo baben fie eine vorlaufige Bewegung, die nur ihnen eigen ift, und nur durch fie ausgeführt werben tann; fie nennen diefelbe : wintiet, b. i. fich fcrauben. Gie bewegen fich nämlich mit einer wachsenben Befdwindigfeit auf bemfelben Dlage, - fceinen bald bief, balb bas zu wollen, machen ben geind über ihre Absichten gang unficher, und fallen bann ploglich über ibn ber.

Schnelligkeit ift die Geele aller Bewegungen bes Rosaken. hierin dient ihm ber Paggang feines Pferdes, der überaus dauernd ift, und an Geschwinsbigkeit bem mittleren Galopp anderer Pferde gleich kommt. Gelbst der Schritt bes bonischen Pferdes ift schnell. Man kann annehmen, daß es bamit in der

Stunde eine fleine deutsche Meile gurudlegt. Mit melder unglaublichen Gefdwindigkeit, und Ausbauer Ros faten mariciren tonnen, baben im letten Rriege porzüglich Czernitscheff und Tettenborn bewiefen. Der bekannte Rug bes Erften vom oberen Diemen nach ber Ula im Oftober 1812, - und jenet nach Raffel, ein Jahr barauf, grenzen an bas gabelhafte. Nicht minder die Buge mehrerer fleiner Abtheilungen ; fo g. B. ber Marich von bundert und brei-Big Rofaten unter Rapitan & abet, die jur Unternehmung auf Raffel mitwirkten. Diese 130 Mann gingen bei Roflau über bie Elbe, und ritten am erften Tage feche Meilen, bis Bernburg, - am zweiten auf Geitenwegen zwölf Meilen, nach Morbbaufen, - am britten abermals gwolf Meilen bis Raffel; bier ichlugen fie fich am vierten Tage bis in bie Racht, und ritten noch brei Deilen, bis Melfungen. Da erhielten fie ben Auftrag nach Frankfurt gu ftreis fen. Das thaten fie, brachten ein paar Ruriere auf, die von Paris nach Dresben, bem Sauptquartiere Mapoleons, eilen wollten, und trafen am fechften Sage ibrer Absendung nach Frankfurt, bereits wieder, funfzig Meilen davon entfernt, ju Domit an ber Elbe ein.

Der Kapitan Schilling ritt im Janner 1814 mit hundert und fünfzig Rofaten in' fieben Marsichen von dem Rheine nach Rheims, überfiel die Stadt, und spielte darin durch drei Wochen den Meister, obwohl er vom Feinde umgeben, und auf sechzig Stunden feine befreundete Truppe war. — Der brave Major Maklan ritt mit hundert sechzig Rosaken in acht Tagen von Obnabrück nach Umsterdam, und verkündigte Holland die Befreiung. Damals ge-

schah es auch, bağ Abtheilungen unter Steinecker und Peterson bis Mecheln und Bruffel kamen, wo der Feind noch auf wochenlange Rube jählte. — Der Kapitan Arnim, der im Jahre 1815 mit fünfzig Kosaken von Chalons abgeschickt wurde, um die aus den Niederlanden nach Paris rückenden Preußen und Englander aufzusuchen, erschien sechs und dreißig Stunden darauf zu St. Cloud, und war der erste Berbündete, der in diesem Feldzuge Paris an der Spige seines Häuschens durchzog. Um Tage nach dem Einrücken des niederländischen Heeres in diese Hauptskadt, langte Urnim schon wieder bei den Geinigen in Bries Comtes Robert an.

Tettenborn ging im Marg 1813 mit feinen Rofaten, und mit zwei Studen leichten Befounes in vier Lagen von Berlin über Ludwigsluft nach Lauenburg, - eine Strede von fecht und breis Big beutschen Deilen, - focht nun zwei Sage mit einem überlegenen Reinde, vertrieb ibn und ructe am britten in Samburg ein. - Derfelbe General ging im Dezember 1813, als ber Kronpring von Schwes den in das Solfteinische brach, trot der entfetlichften Bege, wo die Pferde oft bis an den Bauch in Moraft fanken, über tiefe Graben feten, fich oft Ctunbentang burch Bufchgemaffer, und einbrechendes Eis fortarbeiten mußten, in vier Zagen von ber Stednit an die Ender, und zwar aus ber Umgegend von Dolln nach Rendsburg. Diefe Bewegung, im Ruden bes feindlichen Beeres ausgeführt, ging bei Lag und Racht obne Unterfcied fort, und nur in den jum guttern nothigen Stunden wurde geruht. Aberall mar ber Teind vollig überraicht, und von einem Erstaunen befallen.

das ihm bie Befinnung nahm; denn bie Rofaten tamen allen Nachrichten ihrer Unnaberung zuvor. - Gben fo fonell burchzog Settenborn im Janner 1814, langs beiden Ruften , bas Bergogthum Schleswig. In drei Sagen mar ein Theil feiner Rofaten von Friedrichsftadt bis Kolding, an vier und zwanzig beutsche Deis len, geritten. - Der im Berhaltniß feiner Dauer bewunderungewürdigfte Gilmarich Diefes Generals, war aber berjenige; welchen er im Janner und Februar: 1814 aus Solftein bis ins Berg von Frankreich machte. Er hatte am 24. Janner die Ender verlaffen, und ging am 11. Februar bei bem auf fiebengig beutsche Deilen entfernten Rolln über ben Rhein. Bei Bonn und Erier murden einige Rafttage gehalten, wie es bei Diefer Jahrszeit, bei ber Dauer ber Gilmariche, bei ben grundlosen Gebirgs : und Rebenwegen, bei bem bofdwerlichen Sicherheitsdienfte, beffen man nunmehr gegen die Menge nicht umftellter Festungen, und gegen bie Busammenrottungen ber Bauern, gemartig fenn mußte, mobl unerläßlich mar. Um 25. Februar erreichte Tettenborn Rheims. Er hatte daber in breißig Za= gen an bundert fünfzig beutiche Meilen gurudlegt.

Wer die Schnelligkeit der Kosakenmariche bloß nach der Fähigkeit einer geregelten Reitertruppe bemißt, wurde an der Bahrheit solcher Beispiele zweiseln muffen, wenn nicht das ganze heer, oder vielmehr die vereinsten heere Europas, hiervon Zeuge gewesen waren. Auch der bekannte und mit Recht gerühmte Marsch des Bürften Koudascheff nach Biederbeginn der Feindefeligkeiten im Jahre 1813; jener des Fürsten Mentsche flitoff II. im Jahre 1812; die Mätiche, welche Albrecht I., E. Bolkonsky, Alexis und Mie

chael Orloff, und andere Offiziere in den Feldzüsgen von 1812 bis 1815 ausführten, gehören in diese Rlaffe. Bas Bunder, daß Offiziere, die mit Kosaken dienten, und sie zu führen verstanden, von Unlust besfallen wurden, sobald sie solche Unternehmungen bes schnellsten Dienstes mit geregelter Reiterei ausführen sollten!

Es icheint ein Mangel zu fenn, bag nicht, wie andere Reitertruppen, und felbft leichtes gufvolt, auch bie Rofaten mit Erompetern verfeben find, und boch wird man taum von einem einzigen Subrer berfelben Rlage über ben Abgang biefes Oprech: und Orbnungsmittels vernehmen. Der Rofatenhaufe gleicht einer Rette, wo, wie nachtaffig hingeworfen, und aufgebanft fie auch erscheine, eine fichere Rugung Ring an Ring Enupft, und ein Augenblick genügt, bas Gefes der Ordnung nachzuweisen. Wir haben oben des Uberfalls bei Dolln gebacht und gefeben, baf trot gange licher Uberraschung tein Rofat in Feindes Banbe fiel ; alfo felbft in bem Ralle, mo bie allerichnellfte Gammlung, Ordnung, und gemeinfame Thatigkeit nothwenbig ift, die Trompete entbebrt werden konnte. Ein anderes Beispiel gibt folgender Borfall.

Im Februar 1813, nach bem ersten Angriffe auf Berlin, zog ber Oberste Benkendorf mit ben Kosfaken-Regimentern Goulin und Denissow von Banskow nach Bernau, um ben Marsch einer Abtheilung. Augereau's zu beobachten. Ermübet burch Beschwerden und Gesechte, getäuscht burch ben falschen Bericht, es lägen die Franzosen ruhig in Werneuchen, läßt der Oberst die beiben Regimenter in das Städtchen Bernsau tucken, damit sie ba einige Stunden hindurch

ruben. — Um Mitternacht, ba Alles schläft, bemerkten die Vorposten ben Feind in ber Raum hat man noch Zeit den Obersten zu unterrichten, denn schon fallen Schüsse auf vierhundert Schritte vom Orte ents fernt. Der Oberst stürzt aus dem Hause, und ruft sein Hurrah! — In weniger denn einer Minute sigen die Regimenter zu Pferde, und ziehen ins Freie. — Tetz ten born hatte seine Kosaken so auf das Wort abger richtet, daß von vorausgehenden Befehlen zum Ausbrusche gar nie die Rede bei ihm war. Wollte er marschiren, so rief er: zu Pferde! zum Fenster hinaus, und ließ sich sein Pferd vorführen. Dieser Rust der Alslen bekannten Stimme des Kührers genügte; — in wenigen Augenblicken war Alles marschfertig.

Mie Diefe Gigenschaften gufammen machen, wie es in die Mugen fallt, ben Rofafen vorzüglich geeignet, fomoblourd rafden Uberfall, als bard raftlofes Meden unb Droben eine weit überleges ne, beffer bewaffnete, in ihren Bestandtheilen forgfas mer ausgebildete Truppe gu Grunde ju richten. Drei Rofaten-Regimenter boben im Ottober 1813 bei Raf. fel bas Sufaren-Regiment Berome, 700 Pferbe ftart, bergeftalt auf, bag nicht ein Mann oder Pferb besfelben fich rettete. - Achtbanbert Rofaten überfielen in Cangenfebobe (auf ber Strafe nach Sanau) eine Abtheilung ber jungen Garbe, 5500 Mann ftart, befchaftigten fie bis jum Anbruch bes Lages; und bis brei Bataillone Baiern beranruckten, worauf bie gange frangofifche Abtheilung gefangen murbe. - Die Aufbebung bes abelichen volnischen Canziers-Regiments unter Beneral Ranopta ju Glonim (im Rovember 1812), und fo viele andere Uberfalle, burd Rofaten ausgeführt, find bekannt. Unter bie Borzüglichsten gehörren ohne Zweifel bie gwar mifflungene aber glanzens be Unternehmung Czernitscheffs und Tettensborns auf Berlin, und bie Wegnahme Bremens durch ben letteren. Beide Borfälle entwickeln und belesgen die meisten in dieser Schrift anfgestellten Behaupttungen; eine kurze aber wahre Schilderung berfelben wird daber bier am Plate fenn.

: Gebeime Berftandniffe, über gang Deutschland ausgebreitet, burch große: Geldmittel aufrecht gebalten; überbieß burch ben Beift tee preufischen Bolbes befordert averbutgten betill nternehmungiauf Berlin bie Babricheinlichkeit bes Erfolges... Mugereau laggmar, mit mehr, alsman, noo . Mann in ber Stadt ; aber er batte nur 200 Reiter; alle Burger waren bereit jum Aufftande; Ludwig Rleift fonnte bamals fcon ein ganges Bataillon mitten in ber: Stadt bilden und bewaffnen, obne bag bie Frangofen bie: geringfte Renntnig bavon batten; man foliege bieraus auf ben Beift und Willen bes Bolled! - Die Ruffen jenfeits ber Ober ftanben mit ben Ginwohnern von Berlin in ber innigften Berbindung. Zwifden biefen, und bem Dberften Bettenborn war bie: Unternehmung, verabrebet und ber Sag beffimmt. Man boffte Auge reau mit feinem gangen Korps aufzureiben. Tettenborn feste obne Bermeilen mit vier Rofaben - Regimentern zwei Kanonen, und zwei preußischen Cowadronen unter Major Goill, die ibm Port gelieben batte, aber bie Oder. Wahrend Diefes Mariches befamen die Berbaltniffe ploplich eine Wendung, melde die eigentliche Urface bes Scheiterns ber gangen Unternehmung wurbe. Tettenborn empfing einen Brief bes Konigs von

Preußen, worin ihm dieser von bem Borhaben auf Berlin abrieth; ber Major von Lüsow war ber Träger dieses Briefes. Er brachte zugleich dem Major Schill den Befehl, nicht von der Stelle zu gehen; allen preussischen Offizieren, die den Obersten Tettenborn begleix ten wollten, ward basselbe befohlen. — Der unmittels bare königliche Befehl ließ keine Wahl. Tertenborn mußte Berzicht leisten auf den Hebel der königlichen Genehmigung, und auf das Einrücken mit preußischen Truppen in Berlin. Auf beide Mittel aber war, als auf entscheidende hilfen gezählt, welche die Begeisterung des Bolkes zur That bringen sollten. —

Der ruffische Oberft lub nunmehr ben General Czernitich eff, bergu Frankfurt an ber Ober ftanb, gu biefem Unternehmen ein, und ftellte fich freiwillig unter beffen Befehle. Czerniticheff nahm ben Borichlag an, - und verfprach mit 3000 Pferben um Mitternacht in Landsberg einzutreffen. Dabin rudte nun auch Tettenborn, und am nachften Morgen braden beide gegen Berlin auf. Die von Stunde ju Stunde fommenden Runbichaften berichteten, bag ber Reind in ber Sauptstadt feine Uhnung beffen, mas im Berben fen , babe. Ochon mar man taum mehr eine Diertelmeile entfernt, da fam ploglich Machricht, nes goge ber Bice-Konig eiligst von Copnit nach Berlin." Diefe Madricht machte bie ruffifden Parteiganger gugen; . fie beforgten bas Diflingen, vielleicht eine Niederlage, und bielten an. - Go murbe es neun Uhr. Da zeig= ten fich Burgburger Dragoner auf ben ichmachen Boben por ber Stadt. Diefe Dragoner machten bie gefammte Reiterei Mugereau's aus. Entdecht mar man einmal, und ber Ruckjug blieb immer noch ficher. Tettenborn fette fich alfo an die Spike bes Regiments Romiffaroff, und machte auf tiefe Dragoner ein Burrab. Der Unftof mar gegeben, - bie Dragoner floben. -3m Bemenge mit ihnen tamen bie Rofaten an bas Thor. - Ein furchtbares Gemehrfeuer begrüßte fie ba. -Aber die wachbabente Abtheilung ward über ben Saufen gerannt. Die Kosaken jagten nach ben Linden . ftaubten bie frangofifchen Abtheilungen, bie fich fammeln wollten, auseinander, - und erkannten nun, bag ber Reind ganglich überfallen mar. Ochnell fantte Tettenborn Offiziere über Offiziere an Czerniticheff, auf daß er tommen moge. Diefer aber, vielleicht von ber Rudficht bewogen, daß man Berlin für ben jeti: gen Augenblick boch nicht halten konne, und um bas Bolk, bas bei ber geringen Starte Lettenborns noch nicht lodzubrechen magte, nicht ju Odritten zu verlei: ten, bie bemfelben verderblich werden fonnten, beangas te fic, auf ben Soben vor ber Stadt aufzumarichiren, und bielt auch bie brei übrigen Rofafen : Regimenter Tettenborns gurud. Augereau fammelte fich einstweilen am Brandenburger Thore, gewann immer mebr Boben, und trieb endlich nach vier Stunden bie Rofofen wieber aus ber Stabt. --

Dieser mislungenen Unternehmung folgte bie gestungene auf Bremen. Ballmoden stand in Lausenburg und ber Umgegend; Tettenborn in Luneburg;
— der Marschall Davoust in Hamburg. Der Letzere war ob feiner Starte und Stellung unangreifbar, bas Land in seinem Rücken frei; Bremen ein befestigeter, gut besetzer Posten an der Beser, zwischen Elbe und Rhein; — Nienburg und Minden ebenfalls feste Übergangspunkte der Beser; Rothenburg endlich ein

Berbindungspoften zwischen Samburg und Bremen. -Lettenborn erbat fich von bem Beneral Ballmoben, biefe lette Stadt, die ob ibrer Lage und ibres Reiche thums für die Grangofen von bochfter Wichtigfeit mar, wegnehmen zu durfen. Wallmoden, phwohl er ben Erfola bezweifelt , (benn nur bat gang unmahricheinliche Berborgenbleiben ber Unftalten und bes Mariches babin , fonnte ibn mabricheinlich machen), gibt bas Unternehmen ju. Settenborn fammelt am o. Oftober alle Bagen, die et auftreiben tann, auf bem linten Ethet Ufer bei Blate be, fest achtbundert Lusomice und Reichische Sager barauf, nimmt auferbem eine gleiche Babl Rofaten, und vier Kanonent Morgens am abi bricht et muf, fabrt zwei Lage und zwei Machte unter unaufborlichen Gufregen burd tie tiefen Moore; und unwegfamen Oben ber Cuneburger Saite unaufgebalten über Goltau nach Berben. Pfuel mit einer Abtheilung Jager und Rofaten, umgibt Rothenburg. Unbere Abtheilungen foliegen bas Land gegen Samburg, Bremen, und bie übrigen von ben Frangofen befetten Plage, fo bag feine Dadricht-bon bem, mas porgebt, nach irgend einem tiefer Orte gelangt. - In Berben wird brei Ctunben geraftet, bie ble Macht einbricht.:

Am fuben Morgen bes 25. will man vor Breimen senn. Die fortwahrende Sanbftrede erhibet bas Kufvolk ungemein (bie Wagen wählen mill huf ber Lüneburger Saibe steren geblieben). In Aa't ergen muß Lettenborn, ber mit ben Kosaken voraus war, einen geraumen Theil ber Nacht wurten. Diefen Aufenthalt benütt ber ben Franzofen eigenem Maire bes Ortes, um einen Boten abzufertigen, ber im Duntel sich butchwinder, und nach Bremen gelangt. Biat Der mille Beilfarift, 1824. 111.

diefer Berrath nicht gescheben, fo murde Tettenborn bie Stadt fo ficher gefunden baben , dag die Befatung nicht mehr Beit gehabt batte, bie Rugbrucke aufzugieben. Dun aber, obwohl Tettenborn, nur febr furge Beit nach bem Boten vor Bremen eintrifft, findet er bennoch in der Borffadt und im baranftogenden Dorfe Saftedt ein Bataillon Ochweizer, bas ibn mit lebhaftem Feuer empfangt. Reine Beit ift ju verlieren; Tettenborn tann feine Sager nicht abwarten; er gibt ein paar Kanoneniduffe, fendet Rofaten in Geiten und Ruden, fturgt mit bem Steft in bas Dorf, und vernichtet beinabe die gange foreftenbetaubte Eruppe. Benige Flüchtlinge wollten juruck in bie Stadt. Die Rofaten binterber tamen bis an bas Chor; aber fie finden bie Bugbrucke aufgezogen, und von ben Ballen beginnt bas Gefcung zu bonnern. Tettenborn ift in nicht geringer Berlegenbeit; er weiß, baß die Stadt gut befest ift, er bat nichts ale vier Einhörner. Der Überfall icheint miflungen. - Er verfucht bartnadig im Angriff fortzufahren. Jager und Rofaten ju Rug merben in bie Baufer geworfen , um gegen ben Ball ein heftiges Fener gu unterhalten; eines ber Gefchute bestreicht benfelben Ball mit Kartatichen; zwei Saubigen bewerfen bie Stadt. Das Reuer wird mit folder Schnelligfeit unterhalten, bag ber Reind bie Babl ber Gefdute bober annehmen mußte. Tettenborn bofft Mitmirlung von Geite ber Burger . er hofft, bie Gefahr fur ihr Sabe werbe fie jum Auffante gegen bie Befatung bringen. Diefe aber weiß Die Burger im Baum ju halten; Die Bemerfung führt ju dem erwarteten Biele nicht, und Tettenborn, will er nicht feinen gangen Borrath verschießen, muß fein Befouls femeigen laffen ; nur bas Gemehrfeuer bauert

والمراجع والمحارب

fort, und zwar mit vermehrter Seftigleit, inbem noch mehrever Spfaten abfigen, und baran Theil nehmen.

Der ruffifche Parteiführer mar in ber veinlichften Lage. Dit welchem Machdrucke er auch ben Ungriff begonnen batte; wie gefchickt er auch feine Truppen auf beiden Ufern ber Wefer ju vertheilen, und ju zeigen wußte: mit jeder Stunde mar ed fdwieriger, die Rolle ber Berbut einer naben bedeutenden Rraft burchauführen, ober ben Ochein einer bem Plate gefährlichen Starte fich ju erhalten. Der Augenblick ichien nicht mehr ferne, wo der Feind flar feben mußte, und bann ware für Tettenborn nichts übrig geblieben, als unverrichteter Dinge abzugieben. Diefer aber, miffend, bafi nur die größte Buverficht, Rubnbeit und Thatigfeit bem Truge noch Dauer geben fonnen, und fest ents foloffen, bag Außerfte ju versuchen , ging mit tem Bebanten um, ben Dlas mit Sturm zu bebroben. Er jog gegen Abend die entbehrlichen Truppen etwas zuruck, und ließ bie Dacht binburch und am folgenden Tage, ba ibm auch Dfuel, ber nun par Rothenbura nicht mehr nothwendig war, feine Abtheilung jufubrte, an 60,000 Rafdinen arbeiten. Mit biefen will er ben Graben fullen, und in ber nachften Racht fturmen. Alles ift am Borabend bereitet, die Eruppen find voll Muth, und verlangen felbit biofen entideibenben Berfuch ; die Stunde ift bereits ausgegeben. - Da lief Tettenborn bie Restung nochmal aufforbern; ber Rittmeifter Berbert tommt and Thor, wird eingelaffen, und fiebt ju feinem Erftaunen, baf ein einziger Odug alle Berbalt. niffe ju Bunften ber Berbundeten gemenbet batte. Der frangofifche Befehlsbaber, ber Oberfte Thullier, ein alter erfahrner Kriegsmann , war auf bem Balle nieberge.

frect morben. Gein Rachfolger batte nicht Araft genug, ibn ju erfeten. Die Befatung, Odweigertuppen, bezeigten teine große Luft ju fechten; bie Burger murben unruhig, und zwangen bem Befehlthaber Bangigfeit und Unentschloffenheit ab. Berbert pflangte nun auf diefen Boben, und widerlegte jundthft bie Muthmaßung, die icon rege geworden mar, es flebe nur ein Streiftorps vor ben Thoren. Man tam überein, ibn burch einen Offizier gurudbegleiten gu laffen , ber fich überzeigen follte, ob General Tettenborn in Derfon ba, und auch fonft alles fen, wie Berbett gefagt. Zettenborn mußte biefen Offizier über feine Somade zu taufden, und als biefer in bie Stabt gurude tam. Lettenborns Begenwart bestätigte: und von ben felbft gefebenen Borbereitungen gum Sturme forach. verlangte bas Bolf bie Ubergabe. Die Unterhandlungen wurden angeknupft, und bauerten ben Reft bes Abends und bie Racht binburch. Als icon ber Morgen nabe war, und Tettenborn fürchtete, bag ber Zag feine Come de aufdede, erzwang er ben Abichluß, indem er in Begenwart ber feindlichen Unterhandler ben Befehl gab, bag binnen einer Stunde ber Sturm beginnen folle, wenn nicht in ber Bwifdenzeit, ohne jebe Abanberung ber von ihm aufgesetten Puntce, bie Ubergabe unterzeichnet fenn murbe. - Co fiel Bremen mit anfebnliden Saffen , Borratben , 16 Gefduben , und fonftigen Rriegsbedürfniffen am 15. Oftober in bie Sande bes ruffichen gubrers, ber burd Rubnbeit, Borficht und Ausbauer, und durch bie Gabe, bas Gigenthumliche feinet Truppe vollauf ju entwickeln und ju nugen, gang geeignet mar, bas außer aller gewohnlichen Bereite nung Liegenbe, und in feinem Beginne, wie in Die

nem Fortforeiten taum Bahrfceinliche, gludlich ause juführen.

Diefen beiben Thaten, welche Schnelligkeit und Rühnheit bes Rofaken beweisen, wollen wir eine dritte, nicht glanzendere, aber noch ruhmvollere, und an Einfluß bedeutendere, an die Seite feten, welche barthut, wie und mit welchem Erfolge ein Feldberr fich dieses Reiters gegen einen weit überlegenen Feind bebienen könne: Wir meinen die Lahmung und Besthaltung des Marfchalls Davoust bei Schwerin, burch benfelben ruffischen Parteiganger.

Davouft mar in August 1813 mit etwa 40,000 Mann über die Stednit gebrochen, und Ballmoben, ber ibm mit 25,000 Mann bort entgegen geftanden hatte, jog fich, bem Befehle bes Kronpringen von Odweden gemäß, langfam auf die Linie zwischen Schwerin und ber Elbe gurud. Zettenborn, ber bie Nachbut Ballmodens führte, lieferte dem Maricall mebrere glangenbe Befechte, folof fich mit einem Rofaken-Regimente bicht an feine Sauptmaffe an, und umwidels te ibn icon mabrent bes Mariches auf eine Beifegibag Alles, mas jurud blieb, verloren mar, und feine Berbindung mit Samburg mehr bestand. Davouft nabm eine Stellung zwischen ben Geen bei Ochmerin. Bas er bamit wollte, konnten bie Berbanbeten nicht erras then; aber Mues lag, um bes Augenblicks willen baran, ibn feinen Odritt unbemertt-machen ju laffen; benn eben bamals brobte bas frangofifche Sauptheer mit farter Macht auf Berlin ju fallen; irgend ein Bufammenhang mußte in biefen Bewegungen vorausgefest werden. Davouft, mit Rofaten umgaunt, fonnte meber eine Madricht geben, noch eine erhalten: aber es war mit jedem Augenblicke zu beforgen, bag er biefe leichte Umgaunung durchbreche, und mit gefammter Macht irgend etwas Entscheidendes unternehme. 3hm in diesem Falle Stand zu halten, war teine geringe Aufgabe fur Ballmoden.

Plöglich rief ber Kronprinz ben General Ballmoben ab: "Er solle einem feinblichen Truppenkorps ents
gegen marschiren, bas über Magbeburg gegen Berlin
vorzubrechen Miene mache; ber General Tettenborn
habe gegen Davoust zurückzubleiben, und ihn über ben
Ubmarsch Ballmodens zu täuschen."— Ballmoden brach
noch am 25. August auf. Tettenborn blieb für bieses
höchst schwierige Geschäft, bas die Kräfte selbst des geübtesten Feldberrn zu übersteigen schien, mit 1500
Kosaken, 300 Lütowschen Meitern, und 3000 Mann
Busvolk gegen die 40,000 Mann des Marschalls Davoust zurück.

Das Rächte, was biefer ruffische General that, war, die Umstellung des feindlichen Lagers zu verdoppeln, und dem Feinde eine Streitlust zu zeigen, die biesch auf den Gedanken bringen mußte, man besorge nicht, man wünsche vielmehr einen Angriff. Dann zog er beinahe seine gesammte Truppe auf die schone, und vollkommen offene Seene, welche sich von Schwerin über Ludwigslust ausdehnt, gerade in das Anstlib des Feindes. Dieser blieb unbeweglich stehen; ein Beweis, daß er getäuscht war; sonst würde er die Beengung nicht zugegeben haben, in der ihn Tettensborn hielt, und er müßte auf den Einfall gerathen seyn, durch ein paar Märsche entweder die Mark Brandensburg oder Pommern zu bedrohen; eine Bewegung, die zu bedeutend auf den Kronprinzen wirken konnte, als

baß Davouft, batte er bie Lage ber Dinge gefannt, fie nicht ausgeführt haben murbe.

Indeffen murde ber Gieg bei Großbeeren erfoch. ten; Ballmoben febrte wieder; bie Beit ber Folter war also für Tettenborn vorüber, und obwohl nicht verstarkt an Truppen, und immer noch allein bem Mara icall entgegenstebend, beschloß er nun, angriffsmeife zu Berte ju geben, bas beißt: er befchloß, ben Feind, obne großes Gefecht, bloß burch bie Raftlofigfeit feiner Kofaten und Jager, murbe ju machen. Er verlegte fein Sauptquartier nach Ortfrug, naber an ben Reind, und jog ba, in ber anmuthigften Begend bes Landes, bie Mehrzahl feiner Truppen zusammen. Bon bort aus murben alle Streifereien, alle Ungriffe geleitet, und bie Beengung und Ermubung bes Feindes mit erfinderis fcher Caune betrieben. Die Gegend murbe ringsum in fluggewählten Richtungen burchzogen; alle Bagengus ge, bie fich bem Lager naberten, wurden angegriffen, und beinahe fammtlich genommen; alle Gilboten fielen in die Bande ber Rofaten, fo daß ber Marfchall in die poinlichte Unwiffenbeit gerieth. Mus aufgefangenen Dapieren erfah man, bag er in beständiger Beforgniß lebte, angegriffen ju werben, und er jog auch begbalb bie noch bier und da entsendeten Truppen an fich, fo daß feine Starte bis auf 50,000 Mann frangolifcher, und 10 - 15,000 Mann banifcher Truppen muchs.

Bahrend Mangel im frangofchen Lager herrichte, war Überfluß im Lager Tettenborns. Um Lebensmittel einzubringen, mußten bie Franzofen mit gangen Bataillonen, und Gefchut ausrucken, und Gefechte liefern, Raum eine Streifwache wagte fich mehr vor, aud Furcht aufgehaben zu werden. — Jebe Nacht erhielt

eine Uhtheilung, Rofaten und Jager, ben Muftrag, bis an bas feinbliche Lager ju fchleichen, bie Bormachen jurudjumerfen, garm ju mochen, fo gut es nur immer anging, und biefe Gache bis jum grauenden Morgen unausgefest fortzuführen. - Mun legte man. fich in Ortfrug gur Rube, bie Frongofen aber mußten beraus aus ber ihrigen, und Racht fur Nacht im Gewehre jubringen. Die Rofaten murben bei diefen nachtlichen Unfallen fo fubn, daß fie ben Feind bie geringfte Rachlaffigfeit bart bugen machten. Die Ctarte ihrer Saufen wechselte oft; ihre Beweglichkeit erhöhte ben Ochein ber Starfe. Die Frangofen, ungewiß, ob man fie burch berlei Unfalle einschlafern wolle, bamit ein eigentlicher Ungriff fie unvorbereitet finde, batten, fo lange fie nicht felbft etwas Entscheibendes thun wollten, feine Babl, als tiefe erschöpfende Rubelofigkeit, fo lange es anging, ju tragen.

Acht Lage waren auf diese Weise vorübergegangen, und die Unzeichen der Berlegenheit des Feindes bereits so groß, daß Wallmoten in ten wiederholten Vorschlag Lettenborns einging, dem Feinde tros seiner Übermacht und guten Stellung, eine Schlacht zu liesfern. Die Gelegenheit scheint hierzu gegeben, indem der Feind Miene machte, sich starter gegen Rostock hinaufzuziehen, sich also zu theilen. — Aber am Morgen des 3. September lief in Oritrug die Meldung ein, der Feind habe um Mitternacht Schwerin verlaffen, und mir allen Truppen den Rückzug nach der Stecknis angetreten. Nun brach Tettenborn mit Allem, was ihm zu Gesbote stand, zur Verfolgung des Feindes auf. Die Possten, die dieser stehen gelassen hatte, um seinen Rückzug zu verbecken, wurden sogleich über den Hausen

geworfen, und größten Theils gefangen. Alle einzele nen Rofaten. Abtheilungen befteten fich an die Goblen. bes Maricalls, legten fic an feine Geiten, jogen vor ibm einber, griffen Bor- und Rachbut an. Die Fransofen mußten fich zu verschiedenen Dalen feten, bas mit ibr Rudzug nicht in völlige Rlucht ausartete. Unter unablaffigen Befechten erreichten fie endlich die Stednit, viele bunbert Befangene ließen fie in ben Sanben ber Berbundeten; ibre Bespannungen und Bagenguge maren beinabe gang ju Grunde gerichtet; ibre Reiterei magte gar nicht fich ju zeigen. Richt allein, daß fie in einem Augenblide, wo fie entscheibend auf ben gangen Relbzug mirten tonnten, in einer fur fie bochft verderblichen Unthatigkeit erhalten worden waren; - die öffentliche Meinung manbte fich von nun auch fo febr von tem fruber gefürchteten Marfchall ab, daß er bem gangen Morben jum Befpotte murbe. - Diefe brei Beisviele geben an die Sand, wie man fich ber Rofaten bedienen muffe \*). -

Die Behauptung, daß man diese Truppen nicht in gefchloffenen Abtheilungen brauchen durfe, ist ziemlich allgemein, und hat manches für sich. Die Fechtart bes Kosaken ist die zerstreute; die geschloffene ist ihm weniger natürlich. Aber es ware irrig, daraus zu folgern, daß es nicht Fälle gebe, wa man sich seiner in geschlossener Kolonne bedienen muffe, und bann auch fehr gut bedienen konne. Die unerlästiche

<sup>&</sup>quot;) Mehrere Angaben über diese Borfälle findet man in dem trefflichen Werkeyn: Kriegszüge des Gener rals Tettenborn. Bon Barnhagen von Enfe. — Stuttgardt und Tübingen 1814.

Bedingung des Erfolges ift aber die Zuversicht des Bubrers. Go lange dieser nur mit halbem Willen an das
Werk geht, ist nichts natürlicher, als daß es mißlingt.
Während des letten Krieges haben wir mehrere geschlofe
sene Angriffe der Kosaken auf Reiterei, selbst auf Fußvolk und Geschütz, gelingen sehen. Go griffen die Abtheilungen, welche den Vortrab Ezernitscheffs bei
seinem Marsch nach Sanau bildeten, die junge Garde in den Engwegen zwischen Fulda und Gelnhausen
mit der größten Entschlossenheit an, und warfen sie über
den Saufen.

Bir Bestlander, die wir gewohnt find, friege rifche Capferteit burd ein festes Ertragen Des Rouers zu beweifen; die wir abgerichtet werden, einen unerfoutterlichen lebendigen Ball ben feindlichen Rugeln entgegen ju ftellen : wir nennen leicht Muthlofigfeit, was nur Rolge der Sechtart ift. Der perfonlich branfte Goldat der Belt, ber Mamelute, ift eben fo feuerfcheu, als ber Rofate; alle affatifchen Stamme find et. Aber, wenn es Noth thut, so wird man auch den Rofaten im Beuer jum Steben bringen; benn auch er, mie jeber andere Golbat, gewöhnt fich mehr und mehr an bie Rugeln. Freilich ift bei feiner fo gang verschiedenen Rechtmeise ibm nicht jederzeit einleuchtenb, bag es gerade in diesem ober jenem Augenblicke Roth thue. fich einem verbeerenden Reuer auszuseten, und Rrafte ju vermuften, mit benen man ein paar Augenblicke fpater bie Gefahr mahricheinlich abmenden konnte. Er fieht fich bann wie einen Sechter an, bem man verweigert, daß er ben Stoß bes Begners abwende. Es liegt an dem Rubrer , folde Nothwendigkeit genau zu erkennen, bamit er nicht gegen ben natürlichen und ficheren Satt bes Rofaten anftogt.

Beifpiele, wie vortheilhaft ber Rofat gegen Rugvolt und Befdus gebraucht werden tann, gibt es in Menge. Sierher geboren die Gefechte, melde Tettenborn im Mary 1813 bem General Morand lieferte. Jener ruffifche Parteiganger, mit 1500 Rosaten und zwei Ranonen im Gilmariche von Berlin nach Samburg begriffen, erfahrt, als er eben Lauenburg mit ber Spite feiner Truppen erreicht, bag Dorand, mit 2500 Mann Rufvoll, einiger Reiterei und 16 Beiduten, aus Odwedifd- Dommern nach ber Elbe giebent, in Dolln angekommen fen. Ginige Rofaten - Ubtheilungen werden fogleich babin abgefchickt, bamit fie ben Feind festhalten, und Beit verlieren maden. Dieß gelingt fur einige Stunden ; bann eilt Dorand, beforgt, daß man ibm in Samburg guvorkomme, babin. Aber bie Danen, bamals noch unentschieben, welche Partei fie ergreifen follen, verweigern ben Marich burch ihr Gebiet. Morand, ber bie Rofaten bereits auf bem Salfe bat, muß fich zwischen Efcheberg und Bergeborf ftellen. Alle Bortheile bes Bobens finb auf Geite bes Frangofen. Die Reiter find taum anzuwenben, und Tettenborn bat nichts als Reiterei. Er läßt einen Theil berfelben abfigen, und plankeln; ben Reft fcict er ab, ben Feind zu umgeben. Refaten gu Ruft foleiden, trot bes Kartatidenfeuers, bis nabe an bie feindlichen Ranonen, ichiegen die Bedienung meg, und thun überhaupt vielen Ochaben. Das Gefecht ftebt, bis bie gur Umgebung bestimmten Abtheilungen nach und nach bervorbrechen, und ben Reind in Rucken. und Geiten anfallen. Morand webrt fich bis in bie Nacht; bann bricht er nach ber Elbe auf, wo er fich einen Übergang bereitet bat; er will ben Fluß zwiichen fich und ben Reind bekommen. Aber Oberft Tettenborn lagt ibn feinen Augenblick aus. Er muß fic, taum daß es Sag wird, wieder ftellen. Die Stellung ift abermals bem Seinde bochft gunftig; ein einziger Dammweg führt ju ibm, auf biefem Dammweg fteben feche Ranonen. Tettenborn befchießt mit feinen zweien bas feindliche Fugvolt, und läßt ben Damm burch Rofaten zu Buß fturmen. Der Beind fliebt nach der Elbe in die bereiteten Boote. Die Rofaten nehmen am Ufer noch viele Gefangene, und que jene 6 Ranonen in bem Mugenblicke weg, baffe foon ju Ochiffe gebracht werden Morand flüchtete bis an die BB e fer, und erschien erft vierzehn Tage fpater wieder an ber Elbe. Diegmal noch unglücklicher, fant er mit feinem gangen Korps, gegen die Generale Czerniticheff, Dornberg und Bentendorf, in Luneburg ben Untergang. Beinabe fein Mann entfam. Gechebunbert Rofaten Tettenborns hatten bei diefem glangenden Gefechte abermals mitgewirkt, bas feindliche Fufivolt im Rucken genommen, und in Verwirrung gebracht. —

In bem Gefechte, bas Czernitscheff und Girschfelb bem General Gerard, am 27. August 1813, bei Belzig lieferten, jagte Bentendorf mit einigen Rosaten : Regimentern langs ber Fronte ber französischen Aufstellung, die durch den Bald von Sagelsberg gedeckt war, vom außersten rechten nach dem außersten linken Flügel, und fiel, wahrend Czernitscheff jenen angriff, auf diesen. Gewehrfeuer hatte die Rosaten begleitet, und Kartatschen empfingen sie. Dennach

warf das Regiment Ilowaisky 11., Kuraffiere und leichtes Zußvolk, im Angesichte der Artillerie, über den Haufen, und führte: sogar zwei Kanonen und mehrer te Wagen mit sich fout. Es ist bekannt, daß Gerard, erst 12,000 Mann stark, nach diesem Gesechte kaum 2000 klüchtlinge in Magdebutg sammeln konnte, und doch hatten Czernitschess und Hirichfeld nur ungeregelete Reiterzi und neu errichtete Landwehre gehabt.

Einen fühnen Angriff auf Rugvolt führte Tet. tenborn in bem merkwurdigen Gefechte bei Bellabn aus, bas er bem Maridall Dabouit, ber babei 25,000 Mann entwickelte, mit einem Runftbeil Diefer Rraft gab. Davoust mar nach aufgefundigtem Baffenftillftande über die Stecknit gebrochen, und Cettenborn, ber bie Dadbut Ballmobens führte, 10g fich fectend, über Greffe nach Bellabn. Das Ubetmaß von Borficht, welches Davouft bewies, bermochs te ben Beneral Tettenborn, feinem Beaner ein forms liches Treffen anzubieten. Bellahn wurde durch Bu-Bomide Jager und Rofaten befegt; Ballmoten-wies ben Beneral Dornberg an, ben Reind in ber linken Rlante zu überfallen. Rofaten jogen eine Rette', melde bas Berborgenbleiben biefer Unftalten ficherte. Epat erft zeigten fich die Truppen bes Marfchalls. Augenblich. lich machten fich größere Abtheilungen Rofdten an fie, um fie burd Medereien und verftellte Flucht gum'rafchen Bormarich zu bewegen. Aber ber Marichall mar vorsichtiger als jemals. - Durch biefe Bogerung muße te Dornberg ju fruh ericbeinen. Die Frangofen marben aufmertfam, griffen ibn an, und gingen teinen Ochritt mehr rormarts. Die Erwartung, ben Zeind in die vorbereitete galle ju loden, mar bemnach gescheitert, und

bas Befecht, nur für einen gewiffen Boben berechnet, brobte einen gefährlichen Bang ju nehmen. Unter bie: fen Umftanden nahm Zettenborn brei Rofaten = Regi: menter jufammen, und warf fich ploblich mit weitfchal: lendem Surrab in bas frangofifche gufvolt. Bas bavon in Dlankler aufgeloft mar, ergriff bie Klucht; die Rofaten brangen beftig nach, und ftachen über 400 Mann nieber. Davouft rudte mit Bataillonsmaffen unb Befdut jur Aufnahme ber Flüchtlinge vor, und mach: te bas Befecht wieder ftebenb. Geine Reiterei bieft er angftlich jurud, und nahm fie jur Giderheit zwifchen bie Abtheilungen bes Rufvolles. Sein trefflich bebientes, an Babl weit überlegenes Geschüt war allein im Stanbe, ju verhindern, daß er nicht weichen mußte. Aber er war gelabmt. Geine gange Linie ftand bis fpat in bie Dacht im Feuer. -

In mander Sinfict noch merkwurbiger, weil et Die Beweglichfeit, und Bermenbbarteit bes Rofaten in mebrfacher Beziehung ans Licht ftellt, ift bas Befect an ber Gorde, burd Ballmoben im Ceptember 1813 ber Divifion Dedeux geliefert. -Durch aufgefangene Paviere erfuhr Ballmoben , bag Davouft, ber Samburg und Die Linie ber Stednit bielt, ben General Decheur mit 7000 Mann auf bas linte Elbe-Ufer fende, um aufwarts gegen Magbeburg bas Land von ben gablreichen Parteien, und ben raftlos berumftreichenden Rofaten ju faubern. Zag und Stunde bes Abmarfches maren genau angegeben. . - Ballmoben fette am 14. Geptember mit allen entbehrlichen Erup= pen bei Domit über die Elbe. Tettenborn führte ben Bortrab, und eilte voraus bis an ben Bald, bie Gorbe genannt. Gine Rofatentette fdnitt ben Canb.

ftrich zwischen ben Strafen nach Cuneburg und Ulfen fo burch, bag vorauszusegen mar, bag tein Kunbichafter zeitig genug bem Feinde ben Ahmarich ber Ber-bunbeten entbeden werbe.

Balb zeigte fich Decheur auf ber Strafe, wo er erwartet murde. Er mochte 8000 Mann ftart fenn, und führte 8 Gefdute. Ballmoben, ftarter als er, ging mit bem Borhaben um, biefe Divifion völlig ju vernichten. Er ftellte fic baber verborgen binter ben ichmaden Soben auf, welche wellenformig bie Begend burchzieben. Das Ericheinen von Rofaten war nicht binreicond, ben Beind besorgt ju machen; benn et mar gewohnt, fie überall, oft in großer Entfernung pon ftarferen Truppenabtheilungen, ju feben, und fie batten überdieß ben Befehl, fich jurudzuziehen, bis fie ben Feind in ben Berfted gelocht haben murben. Decheur aber, febr auf feiner but, und bie Ocheu thei. lend, welche in ben Truppen des Marfchalls Davouft burch die taufend Schlappen, die fie erfuhren, um fich griff, bielt an, und rudte auch am nachften Tage teis nen Goritt weiter. Noch batte er tein Ungeichen, feine Radricht, ber Rabe eines ibm gefahrlichen geinbes. Er gab bem Marichall nur Rachricht, bag Rofatenbaufen auf bem linten Elbe-Ufer fic befinden , und fragte fich an, mas ju thun fen. Davouft befahl ben meiteren Maric. Auch dieß tunbichafteten die Verbunbeten aus, und machten fich bereit, ben Reind am 16. um neun Ubr frub zu empfangen.

Die Stunde kam, — ber Feind nicht. Es murde gebn; — es murde halb eilf, — endlich eilf Uhr; ber Feind kam nicht. Mit Bahrscheinlichkeit faben bie Ber-bundeten in biefer neuen Bogerung ben Beweis, bag

ibre Rabe jest verratben fep. Da befoloffen fie, ibre treffliche Stellung ju verlaffen, und bem Beinbe entgegen ju rucken. Zettenborn übernahm, ibn mit folder Rafcheit ju umwickeln, bag es ihm unmöglich werben follte, fich nach irgend einer Geite aufzuhellen; bann aber ihn festzuhalten. Ballmoden wollte mit bem größeren Theile ber Truppen einstweilen in beffen Ruden marfdiren , und bort berausbrechen. - Dieß Mues gefcab. Tettenborn fand ben Reind eben im Begriffe, einen Balb zu gewinnen, aus dem ibn zu vertreiben fcmer gehalten baben murbe. Die Rofaten fielen baber mit Beftigteit auf die Opine ber feindlichen Rolonnen, und jagten bie Borbut, bie bereits im Balbe mar, wieder aus bemfelben. Pecheur, fonell von allen Geis ten umgeben, außte Salt-machen, und aufmarfdie ren. Er zog'fich auf eine gunftig gelegene Bobe, und eröffnete bas Reuer. Tettenborn rückte mit lubomiden Bagern unt Rofaten ju Rug, bart an beffen Fronte, mabrend er fein Gefdut antworten, die übrigen Sofaten aber bie Geiten beunruhigen lief. Die Frangofen waren ju überlegen an Zeuerfraft, als baf Tettenborn die Ausficht gehabt batte, lange bas Gefecht ertragen ju tonnen. Wirklich erfcopfte fich feine Truppe auch icon, bevor noch Spuren von Ballmobens Unfunft fichtbar murten. Die ju Buge tienenben Rofafen fonnten faum mehr halten. Die vier Kanonen, bie er batte, ftanden in offenbarem Rachtbeil gegen ten Reind. Bum Glud mar ber Lag icon weit porgeruckt, und Tettenborn beichloß, in jedem Ralle bis in tie Macht zu halten. -

Richt lange barauf zeigte fich jum Entfeten bes Feindes eine Brigate ber ruffifch beutichen Legion,

von bem Oberften Pfuel geführt, in feinem Ruden. Ballmoden folgte, und griff fogleich ein Dorf, bas ibn noch von der Stellung des General Pecheuptrennte, mit Sturm an. Much Cettenborn erneuerte ben Ungriff, und feine Rofaken fingen nun dem Reinde beinabe alle Plankler weg, und ritten eine Unterftugungsmaffe nach ber andern über ben Saufen. Decheur mehrte fich auf bas Auferfte ; er foien auf bem Plage fterben ju wollen. Aber fein Geschut ging nach und nach verloren, endlich fingen ibm preufische Jager die lette Saubibe meg, und die Ranonen ber Berbundeten fuhren bis bicht an feine Daffen, und ichmetterten fie nieder. Dun ichloß er feine Truppen feit aneinander, jog von Bobe ju Bobe ber Elbe ju, und meinte fich fo ju retten. Congrevifche Racteten, jum erften Mal in biefem Kriege gebraucht, trugen den Tob, und was mehr ift, ben Schreden, in biefe gedrangten Saufen - Rofaten fließen bie Offiziere beraus. - Immer fleiner murbe bie Babl berjenigen, die fich noch vertheidigen konnten, und jede Stelle ibres Mariches blieb mit Lobten und Bermundeten befaet. Einige Taufende waren auf diese Beise bereits aufgerieben , ale ber Roft einen Bald erreichte. und ibn bie Macht in ihren Odus nahm. Best entfin Decheur mit etwa fechsbundert Mann, Diefe maren ibm pon achttaufend Mann, die er noch an diefem Mor-. gen führte, übrig geblieben. - Ranonen, Gerade. fielen ohne Ausnahme in bio Sande ber Berbunbeten. Go begab fich der heldenmuthige Kampf, ju bem bie Rrangofen mabrend Diefes Krieges noch manches Geis tenftud lieferten, den aber nur Pactod und Amen auf ben Feldern der Champagne übertrafen. Es erfreut uns. beifeten zu konnen, daß Wallmoben alle Gefangenens Der. milit. Beitfchrift. 1824. III. æ

ob ihrer braven Bertheidigung, auf bas Ausgezeichnetite behandeln ließ. -

Es finden fic abnliche Beifpiele noch in Menge, - Beifpiele, melde beweifen, bag Rofaten auch gegen Rufpolt und Beidut mit Giderbeit und Erfolg verwendet werden tonnen, wenn man fie ju führen verfebt. Gelbft jene ichwerfte Aufgabe bes Colbaten, im Fruer bes Befdutes unthätig fteben gu muffen , baben Rofaten ju verfcbiedenen Dalen muthig gelofet. Im Befechte von Cuttid (24. Janner 1814) bielten die Regimenter Giroff und Sifvieff brei Stunden lang im feindlichen Bewehr: und Rattatichenfeuer. Bei ber Ginnahme von Goiffons, eine berandniten, und nutlichften Baffentbaten Czernitfdeffe, maren es biefelben Regimenter, und bierju noch bas von Diatfchfin, welche gemeinschaftlich mit der Jager-Brigade Rebbinder, bem morderifchen geuer ber Balle fich ausfesten. Ginige vierzig Mann von Diatichfin brangen querft in bie Stadt. -

Mit Reiterei zu thun zu haben, ift ein wahres Gest für den Kosaken. Man sieht die Freude glänzen in seinem Auge, sobald die Borposten das Zeichen geben, das Reiterei nahe. Er hat die Zuversicht, sie über kurz oder lang zum Weichen zu bringen, wenn er sie auch nicht auf den ersten Anfall überwindet. Die Stimmen das Freindes sind wohl auch in diesem Falle die underbächtigsten. Alle Franzosen aber gestehen, daß die ungeregelte Reiterei es war, welche im Kriege mit Rußland der ihrigen am meisten zu schaffen machte. — "Was soll man thun mit diesen Horden?" — sagen sie — "Will man sie sassen, so entsliehen sie; will man ruben, so bringt man sie nicht vom Halse; sett man sich

in Maffe, fo umwideln fie biefelbe; behnt man fich in eine Linie bis zur lange ber ihrigen aus, so find fie gesammelt, bevor man fich versieht, und brechen durch: wirft man fie hundertmal zuruck, so kommen sie wiesber, und unfere Pferde geben darüber zu Grunde."

Der Rofat fürchtet ben Reiter feines einzigen Bolfes, ausgenommen ben turtifchen. gur ben polnifchen Cangenreiter gewann er Achtung, weil fich biefer eben fo gut in gefchloffener, als in gerftreuter Rechtordnung folägt, und weil er mabrend bes letten Rrieges beinabe immet nur mit biefer ju thun batte. Die Rrangofen, fo lange fie Reiterei befagen, bieften bie ibre in gefdloffenen Rorpern jurud, und fchickten bie Dolen jum leichten Dienfte vor. - Die beutichen und frangofifchen leichten Reiter und Dragoner ichent ber Rofat wenig. Ihren gefchloffenen Ungriffen gibt er fic nicht preis, und im gerftreuten Gefechte übertrifft er fie an Beweglichkeit. Dagegen achtet ber Rofak mehr auf die ichweren Reiter, und dieß mabricheinlich, weil er mit ihnen nur außerft felten ju thun bekommt. Den. noch gibt es auch hierin mehrere Beifpiele von Unerichrockenheit und Erfolg. Gines ber vorzüglichften ift ber Angriff bes Oberften 3 lowaisty 12. am 28. Geptember 1812. Er jog mit 275 Kofaten, als Bortrab Bingingerobe's von bem Orte Dawidow ta gegen bas Ochloß Petrowsty. Gine feindliche Ruraffier-Abtheilung, 500 Pferde fart, von Mostau tommend, ging ibm entgegen. Das Gefecht bauerte unentschieden über eine Stunde. Jest machte Ilowaistn plotlich einen fo beftigen Unfall, bag ber Beind geworfen, bie-Debryahl ber Ruraffiere niebergestochen , und ber Reft bis in die Borftabte geworfen murde. Bingingerobe,

naber, balb ferner, Rofaten neben, vor, nach ihr einber. Die Gefechte nahmen fein Ende. Bas ermattet vom Reinde gurudblieb, murbe gefangen; Ruriere, Bagenjuge befigleichen. 3m Beftreben, fich gegenfeitig möglichft viel zu ichaben, tam man in die Umgegend von Rheims. In der Kenntnif, daß ber Plat ruffifche Befatung babe, fandte Tettenborn eine Abtbeilung babin. Die Frangofen aber batten in berfelben Nacht Rheims überfallen, und genommen. Gine halbe Stunde von diefer Stadt entfernt, erhielt Tettenborn biervon Nadricht, und zugleich murbe ibm berichtet, Napoleon fammle bier feine gefammte Macht; - alle Strafen fenen gebrangt voll Truppen. - Der ruffifche Parteiführer munichte nun wieder eine Berbinbung mit ben Geinigen aufzufinden, und einem Geitenmege folgend, gelangte er auf eine Sobe. Bier wurbe er eine feindliche schwere Reiterkolonne gewahr, Die nach Rheims wollte. Er war im felben Augenblicke von ibr gefeben, und ju nabe, um obne Gefecht juruckgeben ju tonnen. Auf ben Gindruck ber Überrafdung gablend, warf er fich, obwohl gang unbekannt mit ihrer Starte, und nicht wiffend, mas ihr folge, auf die geschloffene Menge, und burchbrach fie im erften Unfalle. Das Befecht murbe einzeln. Die Frangofen entwickelten 6. Ranonen, und begannen ein beftiges Reuer. Dennoch geriethen fie bald in Machtheil; ibre Ranonen batten faum Beit jur glucht, und maren bereits eingeholt: aber die Mabe von Rheims rettete fie. Der Donner batte bie Befatung mach gerufen; Bufvoll und Reiterei tamen jur Unterftutung beraus, und nahmen endlich bie Rlüchtlinge auf. Jene Reitermaffe mar ein Dragoner : Regiment ber Garbe gewefen; es murbe

ganglich zersprengt, und eine Schwabron, die langer Stand halten wollte, völlig vernichtet. — Go wirfen Überraschung, und Bemeisterung des Augenblicks auf beide Theile.

Die Streifzüge Tettenborns in Frankreich find reich an abnlichen Borfallen, und geben treffliche Mufter fur Offiziere, die fünftig Streifabtbeilungen führen sollen. Rach ber Schlacht von Laon spielte biefer General Die, frubere Rolle fort. Er legte fich bem Beere Rappleons in ben Muden, und bemachte jebe: Bewegung. Geine Parteien brangen mit beispiellofer Bermegenheit bis in ben innerften Bereich bes frangofifchen Beeres - Als Mapoleon abermals gegen bas Sauptheer fich manbte, ftellte er fich beffen Rofonnenbei Epernay geradezu entgegen. Sier gefchah es, daß das Rofaten - Regiment Parabanticbitoff über bie Brude vorjagte, 300 Mann Rugvell, und 3 Ochmadronen mit foldem Ungeftum anfiel, daß beinabe fein Mann fich rettete, und ale durch Zufall bie jum Oprengen vorbereitete Brucke in die Luft flog, und ber Feind nun diese Rosaten als eine sichere Beute betrachtete im Ungefichte besfelben rubig über bie Darne feste, obne bierbei einen Berluft zu erleiden. - Einige Lage spater rieb ber Oberfte Pfuel mit zwei Rosaten: Regimentern ben General Bincent auf, ber Epernan mit 800 Mann Rufrolt, und 3 Odwadronen fichern follte.

Um ben Kofaten beffer Stand zu halten, murbe es mahrend bes Belduges 1814 bei ber frangösischen Reiterei Geset, Angriff und Vertheibigung jedesmal mit Karabinerfeuer zu beginnen. Diese Waffe, welche ber Kosat im Durchschnitt mehr als jede andere Reiterwaffe scheut, und welche das Mittel war, wo-

burch ibn im Feldzuge 28.3 auch die banische Reiterei sebe in Uchtung hielt, machte späterhin nur wenig Einstruck mehr auf ihn. Er ternte einsehen, baß sie nur ein schwacher Nothoehelf für eine verlegene Reiterei ist. Der Oberste Nochig griff mahrend des Nückzuges Blüchers von Meaux nach Soiffons (im Marz 1814) mit einigen vierzig Kosaken eine ganze Schwadron Beliten der Garde bei der Bellke von Bailly auf freis em Felde an. Die Kosaken bielten das Feuer der Beliten aus, warfen sich dannauf flezund die ganze Schwadron erlag.

Benn bie feither in biefen Blattern aufgeführten Beifpiele jum wenigsten geigen, bag ber Rofal unter weifer Leitung für manche Dienste bes Rrieges vorzuglich tauge, für alle aber genugend verwendbar fen, fo wird es auch nicht ungwedmäßig fenn, noch Ginis ges über die Bebel anguflibren, wodurch er wirkt, und wodurch man ibn wittfam machen tonne. Bum gro-Ben Theile ift bierauf icon am Gingange bingemiefen, und dieß foll bier nicht mehr wiederholt werden. - Die Eitelfeit, und Die Buverficht in feine Brauchbarkeit ift in ihm immer fo thatig, baf es nur eines fleinen Unlaffes bedarf, um fie erscheinen ju machen. Frembe Offiziere ober Truppen ju Beugen feiner Thaten ju machen, ift baber von ungemeiner Wirkung auf ibn. Das Gefecht der Regimenter Biroff, Gisoieff, und Ilowaiskn 4. an ber Miene, nach ber Schlacht von Laon, bas ber Pring Friedrich von Dreugen, und viele preugifche Offiziere fo febr gu loben fanden, mar jum Theile wirklich defibalb fo glanzend geführt worden, weil es im Ungefichte bes gefammten preußischen Beeres fich ergeben batte. Diefe Regi=

menter, und mit ihnen noch die Bolhynischen Uhlanen, stießen in dem Augenblicke auf die feindliche Nachhut von 15,000 Mann Rußolk und 600 polnischen Lanzenreitern, als diese im Angesichte des York'schen und Kleistischen Korps über die Aisne ging, und die Brücke hinter sich abbrannte. Czernitschess befahl den Angriss, und die Rosaken erbaten sich, ihn allein sühren zu dürsen, "damit sie den Uhlanen, und Preußen zeigen können, was donische Kosaken vermögen." Wirklich wuste das Regiment Giross die Reiterei so vom Kußvolke abzulocken, daß es plöglich über sie herfallen, und
sie so tüchtig mitnehmen konnte, daß über 100 dieser
polnischen Reiter in den Händen der Rosaken blieben. Die
übrigen beiden Regimenter waren nur Zeugen dieses
Gesechtes\*).

Bas bie Bewaffnung bes Rofaten betrifft, fo macht die Lanze hievon bas Saupttheil aus. Er weiß tiefelbe mit großer Gewandtheit und Sicherheit zu fuh-

<sup>\*)</sup> Der Beifviele, melden Berth der Rofat auf den Beifall des Fremden legt, find viele bekannt. Die Gade ift ju natürlich, als daß fie der Belege bedürfe. Cie führt übrigens gur Betrachtung, wie vortheilhaft . Die Butheilung der Rofaten ju Linien. Truppen für beis de ist. Sene erhalten dadurch eine größere Aufforderung, ihre Brauchbarteit darzuthun, und ihre Buverficht machft bei dem Bewuftsenn geschloffener Unterftukung. Diefe aber erholen fich leichter von den Befchmerden des Dienstes, wenn fie auf den Borpoften die Truppen wiffen, teren Bachfamteit im gangen Beere bekannt ift. In einer Menge Bleinerer und größerer Befechte mar der Augenblick fichtbar, mo das Erfcheinen von Linien : Truppen den Rofaten neuen Schwung gab, ober ein Ungriff, gemeinschaftlich mit Linien . Truppen geführt, ihre Rraft gleichsam verdpppelte.

ren, obwohl fie um anderthalb Buß langer ift, als die Lange des Polen. Des Gabels bedient fich der Rofak ebenfalls febr gut ; Offiziere und Unteroffiziere üben ibn gegen Die Burten ein. Die Piftole nutt ibm wenig. Er betrach: tet fie nicht sowohl als Baffe, fondern als Mittel, bem Gegner Ochrecken einzujagen. Er fcbieft, um ju fcbie-Ben, nicht um ju treffen, und im Durchfcnitte fint es unter den Rofaten die weniger Braven, die fich der Pifto: le bedienen. Dagegen braucht er Mustete und Rarabiner febr gerne, und ift ju fuß ber befte Plantler\*). Die Jagd, und die Kriege mit kaukafischen Stämmen machen den Rofaten gefdickt, mit Ochiefmaffen umgugeben. Souwarow batte vor den festen Platen ber Moldau oft zu bem Mittel gegriffen, die Rofaten abfigen ju laffen , und jum Sturme ju verwenden. Gie wetteiferten bann mit feinen Grenadieren von Ranago. re. - 3m letten Rriege gefcab es ebenfalls febr baufig, daß man fich ber Rofaten ju Buß bediente. Debrere Beispiele haben wir bereits angeführt. Lettenborn bewaffnete feine Rofaten fammtlich mit frangofischen Bewehren, und fie mußten ohne Unterfchied ju Bufe, wie ju Pferde, bienen. In ben Engwegen von Efcheburg, auf ben Dammen von Bierlanden, bei ber Bertbeibi= gung der Stednit, bei bem Ungriffe auf Bremen, u. f. w. leifteten fie vorzügliche Dienfte. Eben fo brauch. ten fie Cherniticheff in ben Borftabten von Raffel, Bentendorf in G. Brice bei Rheims. - Diefer doppelte Dienft bat außerdem noch ben Bortbeil,

<sup>\*)</sup> Bei der Schwadron befindet fich ein Zehntheil Plantler (Strelfi). Gewehr oder Piftole find meift türkifche oder perfifche Beute.

ein bestimmteres Beborchen vor bem Teinde, eine Berichmeljung bes Ungeregelten mit bem Geregelten , ein entschiedeneres Ertragen bes Feuers, bervorzubringen. Dem Führer aber gibt die doppelte Perfon eines Mannes ju Ruf, und eines Reiters, in bem Rofaten unberechenbaren Rugen: Er tann bei Unternehmungen, Die nur burd Conelligfeit gefingen, des Rufvolts entbebren. Er ift baburch auf die bochfte Beweglichkeit vervollkommt. Dan barf fich daber nicht mundern, wenn Tettenborn, ba ibm ber Auftrag mard, die Bortrupve bei Eröffnung bes Feldjugs gegen Danemart ju fubren, freiwillig bas preußische Fugvolt, und bas banfeatifche Gefcun abgab, und nur feine Rofaten bebielt, benen er vier eroberte Ranonen beigab. Much biefe murben von Rojaten bedient. Er batte bemnach in biefer Eruppe alle Baffengattungen vereinigt.

Der Kosak liebt ben Gebrauch ber Schiefwaffe, eben weil er ihn an bem Gegner fürchtet. Er wunscht Geschüß mit sich zu führen, und ber Name Pouchki (Kanone) ist ihm ein Wort ber Freude, wie des Schreckens. Daß man ihn oft, ohne alle eigene Unterstüßung an Geschüß, feinblichem Geschüße bloß stellt, ist ein Grund, warum er diese Waffe so sehr scheut. Er vertheibigt seine Kanone auf das Äußerste. Er gibt sich ab mit ihr, wie mit einem köstlichen Schaße; er svannt sich vor; er hilft ihr nach; er versaumt keinen Augenblick, aufmerksam auf sie zu sen; er zielt mit großer Sorgfalt, und machen seine Schusse Birkung, so bricht der ganze Haufe in ein Freudengeschrei aus, dem gewöhnlich aus wahrhaft kriegerischer Lust ein Unsgriff folgt.

Das Befdrei ift bei bem Rofaten eine fo noth-

wendige Bugabe feiner Ungriffe, überhaupt feiner Bewegungen, daß es von den übelften Folgen mare, ibm, gleich ber geregelten Reiterei, biefe Rachbilfe ju unterfagen. Ocheinbare Unordnung ift ber Rarakter fei: ner Angriffe. Wenn Gefchrei die Unordnung mehrt, wie diejenigen behaupten, welche gegen diefe Musbruche von Buth, Spott und Betaubung eifern, fo gefchieht badurch nichts, was dem Ungriffe bes Rofaten nach: theilig mare, Das Befdrei bebt übrigens ben eigenen Muth, und ichlagt ben bes Begners nieber. Es lieat in ber Ratur bes Menichen, bag er im Kampfe fur Echen und Tob, mo alle Krafte angestrengt find, nicht fcweige. Buch bort man felbft die geregelte Reiterei, wenn ibr ber Ungriff gelingt, und fie bandgemein wird, nicht felten bas aufgezwungene Stillfcmeigen brechen.

Das Geichrei bes Kofaten ift fein bestimmtes Bort, sonbern ein unbestimmtes, wildes Beulen, das Jeder auf seine eigene Beise modelt, und bas endlich in bele les Aufjauchzen ausbricht. Das Hurrah ist erft in den letten Feldzügen bem Kofaten gewöhnlich worden.

Eine Vorsichtsmaßregel, burch welche man ben Rosaken gegen die Unstedung übler Wormeinung verwahrt, besteht barin, auf den außersten Posten, wo möglich einen ruhigen, nicht übereilten Offizier zu geben, ware er auch sonst weniger verläßlich ober brav. Der Eindruck, den die mundlichen Berichte dieser Offiziere auf die Truppe machen, ist oft für ben Augenblick entscheidend. Der Kosak urtheilt nach halben Worten, forsch in den Mienen, und liest im ganzen Benehmen des Mannes, der eine Melbung macht, welcher Grad der Gesahr obwalte. Er wird nicht

felten barnach bestimmt. Rube im Gesichte, auch in ber größten Gefahr, ist baber bas Sauptgefet für ben Führer. Er laffe Lieber singen, wenn er gewahr wird, baß die Leute nicht recht geben \*). Er rufe im Augenblicke ber Zerrüttung Freiwillige auf. Solch ein Rufsammelt oft ben ganzen Saufen um ben Führer wieber, wo sonst nichts mehr hingereicht hatte, ihn zusammen zu bringen.

Die Leichtigkeit mit welcher ber Kofak sich, und sein Pferd ernährt, ist eine ungemein bedeutenste Silfe für seine Verwendung im Felde. Dieses geringe Bedürfniß scheint dem Fremden ein völliges Rathssel. Da, wo Alles mit Feuer und Schwert verheert ist, wo der Feind verhungern muß, sindet der Kosak noch immer was er braucht, um seine Suppe zu kochen, und sein Pferd zu füttern. Während des Rückzuges aus Rußland, wo die Kosaken sich immer so nahe an dem französischen Seere befanden, daß sie, was Mangel an Nahrung betrifft, beinahe demselben Schicksal ausgessetz schienen, hat doch keiner ihrer Führer gesehen, daß Mann oder Pferd irgend einen Abgang ersitten.

Der Sit bes Rofaken ju Pferbe erleichetert ben Gebrauch feiner Baffen, und icheint besonbers feiner langen Lange, die er auf ben Buß ftemmt,
ober unter bem Urm halt, noch eine größere Lange ju
geben. Der Rosuk mahrend bes Ungriffes hat bas Ausfeben, als wenn er völlig auf dem halfe bes Pferbes
liege. Diese Taufchung kommt von ber vorgebeugten

Die; fo oft er befahl, verschiedene Lieder austimmten. in welche gewöhnlich die gange Truppe einfiel.

Lage feines Körpers, und von ber Sobe des Sattels. Diefer, ber jugleich des Kofaten ganze Sabe
verwahrt, ift durch zwei breite Gurten fehr leicht aufgebunden; weshalb der Reiter auch nur mit Silfe feiner
Lanze aufsitt. Das ein Pferd wund gedrückt werde, ift ein
Ball, der beinahe nie in diefer Truppe vorkommt. Sattel
und Zaum liegen immer auf dem Pferde; kommt der
Feind, so hat der Mann nur aufzusiten, und er ift
schlagfertig. Die Zaumung hat kein Gebis; das
Pferd ist demnach nicht gehindert, in jedem Augenblicke
der Rube Futter zu nehmen; was auch, so oft es fepn
kann, und ohne bestimmte Zeiten einzuhalten, geschieht.

Der fortwahrenden gutterung, und ber gro-Ben Gorgfalt, welche ber Mann auf fein Pferd verwendet, ift auch jum Theile die Musbauer besfelben zuzuschreiben. Der Kosak fteigt ab, und geht neben feinem Pferde ber, fo oft dieß die Umftande nur erlauben. Die Beit , mabrend er auf Feldmache ftebt , ift jugleich eine Butterzeit fur bas Pferb. Ja mitten im Gefechte ift es nichts Geltenes, ben Rofaten, fobald er nicht gerade thatigen Untheil nehmen muß, bas Pferd fut: tern ju feben, obne baß er abfist. Rofaten und Pferd find fo mit einander vertraut, und an einander gemobnt, baß man fagen mochte, Beide jufammen bilben erft ein Banges. Wie oft fieht man ben Rofaten auf bent Mariche im Gattel ichlaffen, mabrent bas Pferd unter ibm mit halb gefchloffenen Mugen fortzieht! - 216 ber Rrieg im Jahr 1813 bereits viele bonifche Pferde bingerafft batte, maren die Subrer gezwungen, ben 216: gang burch beutsche Pferbe ju erfeten. Gonberbar genug, daß die Kofaten in furger Beit Diefen Pferden mande Eigenbeit ber tonischen auswangen; ats bas

magere Futter; die ungleiche Futterzeit; ben ichnelleren Schritt; ohne daß die deutschen Pferde darunter Schaden litten. Nur die bauernden Gilmariche ertrugen sie nicht. Auf dem Mariche Tettenborns von Kolding nach Rheims ging beinabe jedes, bas nicht donisches Pferd war, zu Grunde.

Die Gemuthebefchaffenbeit bes Rofaten, was immer diejenigen, die ihn nicht kennen, bagegen fagen mogen, ift gut. Er ift fur alle angebornen, naturlichen Gefühle empfanglich ; aber er tennt bie aufgezwungenen nicht, die nur zu oft Auswüchse an bem Stamme ber natürlichen Entwickelung find. Er ift treu, und bangt mit unerfcutterlicher, aufopfernder Liebe an bemienigen, ber ibm Gutes getban. Er tennt bie Berechnungen, und Abwagungen ber Dienfte und Begendienite nicht, und eine rein erhaltene naturliche Empfindung lebrt ibn, daß der gute Bille nur wieder mit gutem Billen bezahlt werden fann, und es bafür Beine Abfindung gibt. - Er ift bart gegen ben Feind; aber er wird ben Gefangenen ohne Beranlaffung, und wenn es thunlich ift, ibn mit fich ju fubren, nicht tobten. Im Gegentheile verfichern Mugenzeugen , bag fie im Kriege vom Jahre 1812 mehrmal bas Ochau. fpiel erlebten, frangoffice Gefangene burch Rofaten gegen die Buth ber Bauern ichugen ju feben. Dief bat feinen Grund in Religionsmeinungen. Er will feis nen Gegner außer Stand fegen', ihm ju ichaben, und wieder im Felde ju bienen; aber es liegt ibm'nicht baran, jenem bas leben ju nehmen. Daber bie Gewohnbeit, viele, aber feichte Langenfliche, fatt eines fraftie gen Stoffes zu geben, ber fcnell bem leben ein Enbe maden murbe. - Der Rofat plunbert aber nur bann. wenn ber Rubrer bief erlaubt. Er achtet auch bann gewiffe Befdrankungen beilig, und nimmt g. B. niemale in tem Saufe, in bem er bequartirt ift, weil er bas Gaftrecht ehrt. 3ft ibm bie Befugniß gegeben, Beute gu machen, fo fcont er babei alle naturgemagen Berbaltniffe. - Er befreundet fich leicht mit Rindern , und bilft ben Sausleuten im Geschäfte. Dieß Ochauspiel bat man in Frankreich überall gefeben, wo Rofaten eine Beile lagen. - Er ift bochft gemiffenhaft. Unver: trautes Gut fann nicht in mehr ficherer Sand als in ber feinigen liegen. Es gibt tein Beispiel, bag ein Rofat den andern bestehle. Diefelbe Bewiffenhaftigfeit be: weifen fie bei Bertheilung ber Beute, und bei Berwaltung ber Berlaffenicaften. Was jeder bem Reinde abnimmt, ift fein eigen; gemeinschaftlich gemachte Beute wird verfteigert, und das Geld gleichma-Big vertheilt.

Wegen Beschwerlicheit bes Fortbringens suchen sie alle Beute so bald als möglich ju Gelb ju machen, und verwahren dieses im Sattel, ber hierzu ein Behältnis hat. Stiebt ein Rosak im Felde, so tritt ein Ausschuß zusammen, ber zuerst den Sattel öffnet, und die darin vorsindige Summe in Verwahrung nimmt. Qann werben Waffen, Pferd, (beide sind des Kosaken Eigenthum), und was er sonst besaß, im Negimente versteigert. Die Pferde gehen meist febr gut ab, werden jeterzeit von Kosaken wieder gekauft, und oft, wenn einmal donische Pferde seltener sind, zu mehreren hunder Papier-Rubeln bezahlt. Das eingelaufene Geld wird nun zur übrigen Baarschaft gelegt, Lodestag und Rucklaß in das große Regimentsbuch eingetragen, und ber lettere an das Depot am Don zurückgeschickt. Dort

wird bie Frau (bie meiften Kofaten find verheirathet) ober ber fonftige Erbe vorgelaben, und bie Summe treulich bis auf ben Beller genau, ohne allen Ubjug ausgeliefert.

Der Rosat halt strenge an die Gebrauche ber Religion. Gin Beiligenbild oder ein Rircheneigenthum bem Feinde wieder abzujagen, rechnet er fich als beilis ge Pflicht an. Geine Gottesverebrung artet leicht in Bo-Bendienft, feine Frommigkeit in Aberglauben aus. Er bat Tage, in benen er nichts unternehmen will, und unbedeutenbe Ungeichen brechen ober erhoben feinen Muth. Go ift ber Montag nach feinem Glauben tein gunftiger Zag. Regnet es, wenn er eben im Begriffe ftebt, ets mas ju unternehmen, fo meint er Burgichaft ju haben, baß es gelingt. Lauft ein Safe über die Strafe, und murbe er nicht alfogleich eingeholt und getobtet, fo bebeutet bieß eine Dieberlage; bagegen bringt ein guchs Blud. - Ein fluger Rubrer benütt biefe Ochmachen, und führt fich gerade burch fie in bas Bertrauen ber Untergebenen ein. Tettenborn mußte feine Rofaten fo von feinem Glude ju überzeugen, bag fie ibn fur tugelfest bielten , und nicht jugaben , baß eine feiner Uns ternehmungen icheitern tonne. - Manche Ginbrucke folder Borurtheile muß ber Gubrer jedoch ju überwinden fuchen, ober menigstens bereit fenn, ihnen ftebenden gufes ju begegnen. Bentendorf, bem feine Rofaten = Brigade mit fo viel Bertrauen anbing, und mit fo viel Buverficht folgte, batte in der Umgegend Goiffons einen Fall, ber bie Bewalt biefer Borurtheile bewies. Er murbe von Soiffons nach Rismes entfendet, und gewahrte mabrend des Mariches balb, bag ibm feine Truppe nicht mit gewohnter Entichlof. Oft. milit. Beitfc. 1824, III.

fenheit, und Beiterteit folge. Da er Braine erreicht, bringt ibm ein Offigier Bericht, bag frangofis fche Reiterei in bedeutender Bahl feinen Bortrab mit bem Degen in den Rippen verfolge. Benkendorf ruft Freiwillige beraus; nur 180 Mann folgen, mab: rend fonft bie Brigade auf biefe Unforberung ju antworten pflegte: "Wir find alle Freiwillige!"- Da er burd Braine reitet, vernimmt er fogar einige Stimmen "nagad!" b. b. jurud! rufen. - Jest befinnt er fich, bag man am Montag fen. 2118 er bas andere Enbe bes Dorfes erreicht, tommt ibm fein geworfener Bortrab flüchtig entgegen Da wird ber Ruf : "nagab! nagad!" allgemein, und bie gange Brigate fturgt, obne bag es möglich gewesen mare, fie aufzuhalten, in ben Ort jurud. Sier mar eine Brude, Die Menge ber Fliebenden, die Bagen, welche gefolgt waren, überfüllten fie ; es gab tein Beiterkommen, im Rucken aber trangten bie Dragons d'Espagne mit lautem .. en avant! nach. Bentenborf glaubte feine gange Truppe verloren, und fie murbe es gemefen fenn, wenn die Frangofen ihre Karabiner jur Sand genommen, und fortgefahren batten , barauf loszureiten. Go aber hielten fie vor bem Orte an, und gaben ben Rofaten Beit, fich von bem panifchen Schrecken ju erholen. Ginige ber Muthvoll: ften ließen fich in Plankeln ein. Die erfte Abtheilung ber Frangofen verrieth Schwanken. Das benutte ber alte Giroff. Er ritt vor, und fdrie plotlich : "vormarte!" - Diefe mobibekannte verebrte Stimme rif bie Rofaten aus ihrer Ungft, und erfullte fie mit Beichamung. Der gange Saufe trieb nun vorwarts unter wildem Beidrei. Der Feind gab Feuer; aber mas por wenigen Minuten noch den Untergang ber Rofaten entschieden batte, blieb jest wirkungelot. Die Frangofen wurden geworfen, und ließen in Pferbe in ben Santen ber Gegher.

Rur umgerne giebt ber Rofat vom Ochlachtfelbe, bevor er nicht die Korper feiner gefallenen Rameraben begraben bat. Ift bieß geschehen, bann verfohnt er fich gleichsam mit bem Berlufte. Der bobe Berth, welden bie Rofaten gegenfeitig auf ihre Coupung und Erhaltung fegen, ift eine Folge theils ihrer patriarchalifden Bufammenfebung und Bilbung, theils ber Schwierigkeit ihrer Ergangung. Der Golbat gewöhnt fich im Durchschnitt ziemlich balt baran, eine Menge feiner Bruber aus feiner Mitte fcheiden ju feben; aber teiner Eruppe ift der Verluft empfindlicher als den Rofaten. Auch der Berluft eines Pferbes wird von der gangen Truppe betrauert, und gilt bem, welchen es betraf, für ein mabres Unglud. Rein Pfert ber Belt erfest ibm fein bonifches wieder. - Der Abgang an Mann und Pferd mar mabrend bes letten Rrieges febr fublbar geworben, und man fab Ochwabronen, bie taum mehr zwanzig Mann gablten.

Die Leiche eines gefallenen Kofaken bem Feinde überlaffen zu muffen, wird zu ben übelsten Ereignissen gegahtt.
Der Kofakschafft Tobte und Verwundete schnell zurück,
und erkauft ben Körper seines Kameraden mit größter Aufopserung. Als Napoleon im Jahre 1814 sich in berge Champagne auf Blüchern warf; und Tettenborn ben; Marsch bes Kaifers beobachtete, geschahes, daß eine Ubtheilung Kosaken nach einer Anhöhe wollte, um voh
da die Hauptstraße, auf wescher ber Feind marschirte,
zu übersehen. Diese Abtheilung sollte burch ein Dork,
aus dem viele Schusse fielen, sobald sie naber kam.

Schon gewohnt, von ben Bauern im Bereiche bes feinb. lichen Beeres fo behandelt ju merben, gab biefes Feuer keinen Beweis, bag ber Ort von Truppen, befest fep. Dem gubrer lag baran, bieß genau ju wiffen. Ein Offizier und vier Rofaten trugen fich an, burch ben Ort ju reiten. Go mie fie in bie Strafe fprengten, brach alsogleich aus allen Saufern feindliches Fugvolt vor, und begleitete fie mit feinen Rugeln. Im Musgange bes Dorfes fant ein Rofat von zwei Rugeln getroffen vom Pferbe. Der Offizier und big übrigen, dieß ersebend, tebrten um, boben ibren auf ben Sod vermundeten Rameraden auf ihre Pferde, und brachten ibn fo, die eigene Befahr verachtenb, ju ben Ihrigen .-Das gewöhnliche Strafwertzeug ift bie Rnute. Eine nachfichtslofe aber gerechte Strenge ift unerlaglich. Wer auf eigene Fauft plunberte, erhielt unter Tettenborn 200 - 300 Knutenstreiche. Babrend bes Feldzuges 1814 trat diefer Fall nur mehr ein einziges Mal ein, und ba ließ Tettenborn ein ganges Regiment im Beifenn ber übrigen Regimenter abstrafen, und bas Geraubte jurudftellen. - Um ftrengere :Mannszucht balten zu konnen, verfiel er bei Eröffnung bes Relbjugs an ber Elbe, auf die Borkehrung, die Langenftabe jebes Regiments anders farben ju laffen. Trat ein Rlager gegen Rofaten auf, fo mar bas Regiment gleich ausgefunden, und murbe nun jum Erfat veruttheilt; ibm blieb es überlaffen, ben Goulbigen ju entbecten, und fich an ibn ju halten. Es ift unglaublich, wie febr eine gerechte Strenge die Nothwendigkeit bes Strafens vermindert, und wie wenig die grausam. ften Strafen nuten, wenn fie nicht gerecht vertheilt werben. --

. ....

Benn wir nun die Beifpiele, welche in biefen Blattern angeführt find, und fur beren Babrheit bundert: taufend nach lebende Beugen, und alle Rriegeberichte burgen, überblicken, fo feben wir, bag in den letten Feldzügen immer und immer ber Rofate an ber Spite bes gesammelten verbundeten, Beeres mar. Non ben rauchenden Ersimmern von Moskau bis über bie Beichfel, die Elbe, den Rhein, und bis in die Sauptstadt des großen Eroberers, jogen die Rofaten vor den Beeren einher. Rosaken der Garde und der Regimenter 310. waisty und Tichernozuboff unter Bentenborf 1. befetten zuerft die alte Czarenftadt wieder, nachdem fie ber Frind, ben bort fein Berbangnig berührte, verlaffen batte. In Bilna mar, es biefe Truppe, welche, bamals unter Tettenborn, die Ubler napoleons noch unter ben Mugen bes Beinbes vom Stadthause rig. In Konigsberg vertundeten Rofaten, unter Rutufoff und Ochepeleff, bie Unabhangigkeit Preu-Bens, mabrend beffen Unterdrucker noch jum Branbenburger Thore binauszogen. In Berlin maren es die Ro. faten Czerniticheffs, und Tettenborns, melde das erfte Surrah ber Befrejung vor bem Dalafte bes Konigs ausriefen , mabrent gu felber Beit Rofaten unter Davidoff in die Sauptstadt Sachsens jogen. Bu Samburg, ju Kaffel, ju Bremen, ju Frankfurt am Main, ju Rotterbam, und Bruffel, waren überall Rofaten die Erften, welche ben Jubel ber Befreiung, die Thranen freudiger Soffnung faben, und die Gluckemuniche vernahmen, welche die Bewobner überall, voll Bertrquen auf eine beffere Butunft, aussprachen. -

Nach einer möglichft genauen Berechnung tann

man bie Bahl ber Gefangenen, welche bie Kofaten vom Inderest 2 bis alla machten, auf neunzigtausend Mann angeben; — bie durch sie genommenen Geschütze aber (bie von ben Franzosen auf ihrem Rückzuge vernagelten gehören nicht hierbet) auf sechshundert Stücke: Ci er nie
tsche ff nahm allein beren hundert fünf und zwanzig.—
Winzin gerobe fing in weniger als sechs Wochen,
während Napoleon noch zu Mostau stand, er aber mit
seinen 2000 Kofaten die große Strecke von ber Jaroslawer Straße bis Borodino beckte, ben Franzosen
über breizehn tausend Mann weg. Letten born
brachte aus Willna sechs tausend Gefangene, und acht
und vierzig seindliche Geschütze:

Wer tiefe Leiftungen betrachtet; noch mehr aber, wer bebentt, welchen Stoff fie vorausseten, fann an ber bochft vorzüglichen, und eigenartigen Berwendung bes Rofaten im Gelbe nicht mehr zweifeln, und muß flar barüber fenn, bag er burch teine andere Baffe erfetbar ift. Die ausgezeichnetften ruffifden Generale find auch gerade biejenigen, welche bem Rofaten am meiften Berechtigfeit widerfahren laffen. Bittgen ftein, 200 o. rongoff, Sabonieff, Dibietich, und Dos-Eevich, beren Urtheil ber Verfaffer tennt, fprachen Die Überzeugung ber Trefflichkeit bes Rofaten aus. Die Meinungen bes Konigs von Och weben, ber Felbmaricalle Bellington, Bluder und Ochwargen berg, und vorzüglich bes Generals & neifenau, bes bestgeorbneten, ichorfften und flarften preußifden Militars nach CoarnBorft's Tobe, ftimmten im Lobe über ben Rofaten gufammen. - Dapoleon feste mabrend feinem Rudguge einen Dreis auf ben Ropf bes bonifden Rofaten, und batte gerne einen Theil feiner Reiter in Rosaten umwandelt. Ja er that dieß sogar scheinbar; er kleibete Polen und Franzosen à la
cosaque. Aber die Beichsel und die Seine sind nicht
der Don, der Ural, und der Irtisch; normannische Pferbe hoten nicht den Fahn untet dem Schnee herbor, und
überhaupt, der Kosak wird eben so wenig als der Mas
meluke, und der ungrische Hufar, in den Straßen von
Paris geboren und erzogent

ห้อง วัวรี่ 2019 แล้งชีชิชามณฑายายาย เพลาะพร

and Marine Comment M. Coasterna See nation where The Memory Comment Additional as also before

AND A CONTROL OF THE CONTROL OF THE

And the second of the second o

LETTLAS CONTROL CONT

A CANDELL CONTRACTOR STATE AND A STATE OF THE STATE OF TH

Subministration of the subministration of the

े अब होता है जिस्सा के अभिनेता है। जिस्सा के किया है जिस्सा है। अब स्थान

- The Andrews And Made Angle Angle

The Mark the second series with the state of the series of the

ម្រើស្រី និសាស ១០១៩ គឺ នៅ ១០១៩ ១០៩៩ ១០ភ្នំនៃ**១៤៩ ១**៩៩៣ ១៩៩៣ ១៩៩៣

## m.

## Reuefte Militarveranderungen.

## Beforberungen unb Uberfesungen.

- Erb. Großherzog Toskama Dragoner Reg. Ar. 4 hat den Namen Großherzog Toskana erhalten.
- Großherzog Tostana J. N. Nr. 7 führt den Namen des bisherigen zweiten Inhabers, F3M. Baron Lattermann...
- Bittner, Bar., Obstl. v. Alopstein J. R. z. Obst. im R. bef.
- Drylius, Bar., Daj. v. betto j. Obftl. im R. detto.
  - Petrovich, Maj. v. Pensionsstand z. Kommandanten des 3. Garnisonsbat. ernannt.
  - hermany, Maj. v. Mariagy J. R., quat. z. wall. illyr. Grenz J. R. überfest.
  - Stefovich, fup. Maj. v. Lattermann J. R., 3. Liccaner Gr. J. R. in die Wirklichkeit detto.
  - Seffic, ettl. Maj. v. Penfionsftand z. Schloffommand.in Czetin ernannt.
  - Roth, Sptm. v. 2. Szeller Gr. J. R. z. sup. Maj. beim wall. illyr. Gr. J. R. u. Gen. Rommand. Abj. im Banat bef.
  - Rajakovich, Optm. v. Liceaner Gr. J.R. 3. Maj. bei Mariafy J. R. detto.
  - S 3 p i w a k, 1. Rittm. v. E. P. Aarl Uhl., pension. mit Maj. Rarakter, und zum Kommandanten bes 2. Landwehrbat.von Zach J. R. ernannt.
  - Fifcher, jun., Ul. v. Deutschmeifter J. R. 3. Obl. im R. bef.
  - Daan, F. v. betto g. Ul. im R. betto.
  - Don Cavalli, Rad. v. bette j. J. im R. betto.

Son eider, Rapl. v. G. S. Rudolph J. R. g. mirdl. Spin. Richter, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto. Jarofota, Kapl. v. Albert Syulay J. R. 3. wirkl. Sptm. im R. dette. Gnulan, Graf Samuel, Obl. v. Mariagn J. R. g. Rapl. bei Albert Gpulan J. R. detto. Formacher, Rapl. v. Strauch J. R. g. wirkl. Sptm. im R. detto. Rauster, Obl. v. detto g. Rapl. im R. detto., Dopovich, Ul. v. betto 3. Obl. im R. detto. . Jannet, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Rucharg, F.v. detto g. Ul. im R. detto. Chrenburg, Bar., Rad. v. detto g. F. im R. detto. Scarren, Bar. Ferd., f. f. ord. Rad. v. G. S. Rari J. R.g. 3. bei Ronig Bilb. d. Riederlande J. R. dette. Springer, Rapl. v. Naffau J. R. z. wirtl. Optm. im R. betto. Müller, Obl. v. betto z. Kapl. im R. betto. De Rouffel, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto. Mader, F. v. detto z. Ul. im R. detto. Weißl, F. v. Esterhagy J. R. z. Ul. im R. detto. Purtard, F. v. Berjogenberg J. R. j. Ul. im R. detto. Müller, E. K. Rad. v. detto. z. F. im R. detto. Soneider, F. v. Palombini J. R. J. Ul. im R. detto. Weeber, erprop. Korp. v. detto. 4. R. im R. detto. Orosz, Kapl. v. Duta J. R. z. wirkl. Sptm. im R. detto. Rlaugal, Obl. v. detto g. Rapl. im A. detto. Rusti, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto. Martinovszen, F. v. dettoz. Ul. im R. detto. Bittinger, F. v. Wellington J. R. z. Ul. im R. betto. Bobn, Feldw. v. detto g. F. im R. detto. Rheinbrecht, Rapl. v. Rlopstein J. R. j. wirkl. Sptm. im

Braun, Obl. v. Deutschmeifter J. R. g. Rapl. bei Rlop.

R. detto.

ftein J. R. detto.

Reb, E. E. Rad. v. Rlopftein J. R. g. F. im R. bef. Befler, f. f. Rad. v. Rerven J. R. g. F. im R. detto. Cberl, Bar., F. v. G. S. Baden J. R. j. Ul. im R. Detto. Daner, Rad. v. detto j. F. im R. detto. Pedcz, Ul.v. Ignaz Gynlay J. Rez. Obl. im R. detto. Polleregen, Graf, F.v. dettog Ul. im R. detto. Dobe, Rad, v. detto j. & im R. detto. Bobluboffer, Rad. v. Efterhazy J. R. z. F. bei Ignag Gnulan J. R. betto. Cfapo, Ul. v. Bacquant J. R. g. Obl. im R. detto. Scheihenftubl, F. v. detto g. Ul. im R. detto. Jovich, f. f. Rad. v. detto j. F. im R. detto. Rod, Obl. v. Bianchi J. R.g. Rapl. im R. betto. Baufa, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto. Teuchert, R. v. betto z. Ul. im R. betto. Dilgers, g. v. detto j. Ul. im R. detto. Elbenftein, g. v. betto g. Ul. im R. betto. Rühling, Ul. v. 6. Jägerbat. f. Obl. im Bat. detto. Frifcheifen, Ul. v. detto j. Obl. im Bat. detto. Belly, Rad. v. Pionierst. z. Ul. im 6. Jagerbat. Detto. Dopovich, Ul. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R. g. Obl. im R. detto. Rodich, F.v. detto g. Ul. im R. detto.

Rodich, F.v. detto z. Ul. im R. detto. Fronmüller, Bar., Rapl. v. Brooder Gr. J. R. z. wirk. Sptm. im R. detto.

Ergottich, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
Schimich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Wittoß, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Bufaricza, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Bogutovacz, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Resiegich, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Paas, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
Borichfovich, Kad. v detto z. J. im R. detto.
Sorichfovich, Rad. v detto z. J. im R. detto.
Simin, Bombardier v. Bombardiersforps z. J. im Broosder Gr. J. R. detto.

Rot, Obl. v Raifer Rüc. z. Rimont. Depart. in Bohmen überset.

- Roban, Pring Benjamin, Ul. v. Lothringen Rur. 3. Obl. bei Raijer Rur. bef.
- Dominich, Obl. v. Ign. Gyulap J. R. 3., 2. Rittm. bet E. S. Frang kur. detto.
- Großmann, 2. Rittm. v. Cothringen Aur. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Meraviglia, Graf, Obl. v. detto z. Rittm. im R. detto. Bornit, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
- Mac . Carthy, Chev., Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.
- Schaffgotiche, Graf Frang, 2. Rittm. v. Anefevich Drag. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Rnapp, Obl. v. detto j. z. Rittm. im R. detto.
- Todeschini, Ul.v. betto g. Obl. im R. detto.
- Schöll, Wachtm. v. detto j. Ul im R. detto.
- Far fas, 2. Rittm. v. Savonen Drag. z. 1. Rittm. im R.
- Plagatta, Obl. v. detto j. 2. Rittm. im R. betto.
- Gnorani, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.
- Romer, Rad. v. Cappeurstorps j. III. bei Cavoyen Drag. detto.
- Simbich en, Bar. Ferd., Obl. v. Schneller Chev. Beg g. 2. Rittm. im R. Detto.
- Enis, Bar., Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.
- Faber, Rad. v. detto z. Ul. im R. detto.
- 2 ttems, Graf Frang, Rad. v. berto j. Ul. im R. betto.
- Starhemberg, Graf, Rad. v. Noftis Chev. Leg. 5. UI. im R. detto.
- Borfos, Obl. v. Kaifer Huf. z. Rimont. Depart. überfest. Baczak, Kad. v. Prinz Roburg Uhl. z. Ul. bei Würtemberg Huf. bef.
- Paumann, 2. Rittm. v. Rienmaper Ouf. 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Sturm, Dbl. v. detto g. 2. Rittm. im R. Detto.
- Pinter, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.
- Czeczy, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Steindl, Bar. , 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. g. 1. Rittm. im R. detto.

Balbstein, Graf, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. 3.
1. Rittm. im R. bef.

Reffelstadt, Graf Clem., Obl. p. detto z. 2. Rittm. im R. detto.

Forefifer, Chev., Dbl. v. betto j. 2, Rittm. im R. betto.

Baffenberg, Graf, Ul. v. detto &. Obl. im R. detto.

Erotti, Marg., Rad. v. betto j. Ul. im R. detto.

Shiffner, Ul. v. Kaiser Rur. 3. Obl. bei Schwarzenberg
11hl. detto.

Bichn, Glaf Georg, Rab. v. Roftig Chev. Leg. 3. Ul. bei E. S. Rarl Uhl. betto.

Remiszewsky, Obl. v. Raifer Uhl. z. 2. Rittm. im R. Detto.

Cabalini, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.

Bufargemeti, Graf Severin, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Beller, Rapl. v. Pontoniersbat. 3. wirkl. Sptm. im B. detto.

Michetovites, Obl. v. betto z. Rapl. im Bat. detto.

Jutou, Ul. v. detto g. Obl. im Bat. detto.

Ropp, Ul. v. betto g. Obl. im Bat. detto.

Mu denhuber, Oberbrudenmeift. v. detto 3. UI. im Bat. detto.

Lenz, detto v. detto &. Ul. im Bat. detto.

Röfer, Unterbruckenmeift. v. betto g. Oberbruckenmeifter im Bat. betto.

Baron, Kapl. v. Pensionsstand in eine Civilbedienstung übergetreten.

Schüler, Rapl. v. detto in detto detto.

Gyurtfae, Obl. v. detto in detto detto.

Al ar Dbl. v. detto in detto detto.

## Pensionirungen.

Laubenfels, Obfil. v. Mantuaner Garnif. Urt. Diftr.

Du o da, Maj. v. Ingenieurforps.

Geringer, Maj. v. Savoyen Drag. mit Obstl. Kar.

Left nan, 1. Rittm. v. Szefler Suf. mit Maj. Rar.

Jesgensty, 1. Rittm. v. Rienmaner Buf. Mattenclott, Bar., 1. Rittm. v. Gavonen Drag. mit Mai. Rar.

Tröltsch, 1. Rittm. v. Anesevich Drag. mit betto. Gruber, 1. Rittm. v. Rnefevich Drag. Deft , 1. Ritt. v. Dring Lothringen Rur. Roifich, Rapl. v. Gradistaner Greng J. R. Burgthal, Rayl. v. Bianchi J. R. Stibit, Sptm. v. Rlopftein J. R. Maruffat, Rapl. v. Raifer Alexander J. R. Riedl, Hotm.v. E. H. Rudolph J. R. Grüninger, Sptm. v. Albert Gyulan 3. R. Sollub, Dytm. v. detto. Porchera, Hptm. v. Strauch J. R. Siche, Sptm. v. betto. Petfc, Sptm. v. Naffau J. R. Urban, Ul. v. Wellington J. R. Chrenhaufel, Ul. v. G. S. Baden J. R. Lagarde, Obl. v. Wacquant J. R. Stupparth, Ul. v. 1. Jägerbat. Moroniegty, Obl. v. Hohenzollern Chev. Leg. Manerwegg, 2. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. Scottn, Ul. v. detto mit Obl. Rar. Magga, Ul. v. Noftig Chev. Leg. mit Obl. Rar. Colben, Ul. v. Konig v. England Buf. Schwarzmann, 2. Rittm. v. Raifer Ubl. C

## Quittirungen.

Reffgern, Bar. , Plag-Major g. Mailand mit Beibebalt des Kar.

Donauer, Ul. v. Bergogenberg J. R. mit Rar.

Did, Plagoberl. in Rarleburg mit Rapl. Rar.

### Berftorbene.

St. 2 mour, Graf, GM. v. Penfionestand. Plant v. Plantenfeld, Obfil. v. detto. Ropf v. Samton, titl. Obill. v. detto. Fetete, titl. Maj. v. detto. Of. milit. Beitfdrift. 1824. IU.

Coon gewohnt, von ben Bauern im Bereiche bes feinb. lichen Beeres fo behandelt ju merben, gab biefes Reuer keinen Beweis, daß der Ort von Truppen befest fep. Dem Führer lag baran, bieß genau ju wiffen. Ein Offizier und vier Rofaten trugen fich an, burch ben Ort ju reiten. Go wie fie in die Strafe fprengten, brach alsogleich aus allen Saufern feinbliches Fugvolt vor, und begleitete fie mit feinen Rugeln. Im Musgange bes Dorfes fant ein Rofat von zwei Rugeln getroffen vom Pferbe. Der Offizier und bie ubrigen, dieß ersebend, kehrten um, boben ibren auf ben Sod vermundeten Rameraden auf ihre Pferde , und brachten ibn fo, die eigene Gefahr verachtend, ju ben Ibrigen .-Das gewöhnliche Strafmertzeug ift bie Knute. Eine nachfichtelofe aber gerechte Strenge ift unerlaglich. Wer auf eigene Fauft plunderte, erhielt unter Tettenborn 200 - 300 Knutenstreiche. Babrend bes Feldzuges 1814 trat biefer Fall nur mehr ein einziges Mal ein, und ba ließ Tettenborn ein ganges Regiment im Beifenn ber übrigen Regimenter abstrafen, und bas Beraubte jurudftellen. - Um ftrengere Mannszucht balten zu tonnen, verfiel er bei Eröffnung des Relbjugs an ber Elbe, auf die Borkehrung, die Cangenftabe jedes Regiments anders farben ju laffen. Trat ein Klager gegen Rofaten auf, fo mar bas Regiment gleich ausgefunden, und murbe nun jum Erfat verurtheilt; ibm blieb es überlaffen, ben Schuldigen ju ente beden, und fich an ibn ju balten. Es ift unglaublich, wie febr eine gerechte Strenge die Nothwendigkeit bes Strafens vermindert, und wie wenig bie graufamften Strafen nuten, wenn fie nicht gerecht vertheilt merben. -- : .

Benn wir nun die Beifpiele, welche in biefen Blattern angeführt find, und für beren Babrbeit bundert: taufend nach lebende Beugen, und alle Rriegeberichte burgen, überblicken, fo feben wir, bag in ben letten Feldzügen immer und immer ber Rofate an ber Gpibe bes gesammelten verbundeten, Beeres war. Bon ben rauchenden Erummern von Moskau bis über bie Beichfel, die Elbe, den Mbein, und bis in die Sauptstadt des großen Eroberers, jogen die Rofaten vor den Beeren einber. Rofaken der Garde und der Regimenter 310. maiste und Tichernozuboff unter Bentenborf 1. befesten zuerft die alte Czarenftadt wieder, nachdem fie ber Frind, ben bort fein Berbangniß berührte, verlaffen batte. In Wilna mar, es diefe Truppe, melde, bamals unter Tettenborn, die Abler Mapoleons noch unter ben Mugen bes Feindes vom Stadthause riß. In Ronigsberg verkundeten Rofaten, unter Rutufoff und Ochepeleff, die Unabhangigkeit Preu-Bens, mabrend beffen Unterbruder noch jum Branbenburger Thore hinauszogen. In Berlin maren es die Ro. faten Czerniticheffs, und Tettenborns, melde bas erfte Gurrah ber Befreiung vor dem Pa-Tafte bes Konigs ausriefen , mabrent gu felber Beit Rofaten unter Davidoff in Die Sauptstadt Gachsens jogen. Bu Samburg, ju Kaffel, ju Bremen, ju Frantfurt am Main, ju Rotterbam, und Bruffel, maren überall Rofaken die Erften, welche ben Jubel ber Befreiung, die Thranen freudiger Soffnung faben, und bie Gludemunfche vernahmen, welche bie Bewohner überall, voll Bertrquen auf eine beffere Butunft, aussvrachen. -

Rach einer möglichft genauen Berechnung tann

man bie Bahl ber Gefangenen, welche die Kofaten vom Inde 22 bis 4814 machten, auf neunzigtausend Mann angeben; — die durch fie genommenen Geschütze aber (die von den Franzosen auf ihrem Nückzuge vernagelten gebören nicht hierher) auf sechshundert Stücke: Ciernie tiche ff nahm allein beren hundert fünf und zwanzig. — Bing in gerode fing in weniger als sechs Wochen, während Napoleon noch zu Mostau stand, er aber mit seinen 2000 Kosaten die große Strecke von der Jaroslawer Straße bis Borodino deckte, den Franzosen über dreizehn tausend Mann weg. Tetten born brachte aus Willna sechs tausend Gefangene, und acht und vierzig feindliche Geschütze:

Ber biefe Leiftungen betrachtet; noch mehr aber, wer bebenft, welchen Stoff fie vorausfegen, tann an ber bochft vorzüglichen, und eigenartigen Berwendung bes Rosaten im Relbe nicht mehr zweifeln, und muß flar barüber fenn, daß er durch teine andere Baffe erfetbar ift. Die ausgezeichnetften ruffifden Generale find auch gerade diejenigen, welche bem Rofaten am meiften Berechtigkeit wicetfahren laffen. Bittgen ftein, Borongoff, Sabonieff, Dibietich, und Dosfevich, beren Urtheil ber Verfaffer tennt, fprachen bie Überzeugung der Trefflichkeit bes Rofaten aus. Die Meinungen des Konigs von Och weben, der Feldmarfchalle Bellington, Bluder und Ochware genberg, und vorzüglich bes Generals Sneifenau, bes bestgeordneten, icharfften und flarften preugifchen Mititars nach Charnhorft's Tobe, ftimmten im Lobe über ben Rofaten gufammen. - Dapoleon feste mabrend feinem Rudzuge einen Preis auf den Ropf bes bonifchen Rofaten, und batte gerne einen Theil fei1

ner Reiter in Rofaten ummanbelt. Ja er that bieß fogar fcheinbar; er tleibete Polen und Frangofen à la cosaque. Aber bie Beichfel und die Seine find nicht ber Don, ber Ural, und ber Brtifch ; normannifche Pferbe Boten hicht den Bahn untet bem Schnee berbot, und überhaupt, ber Rofat wird eben fo wenig als der Mamelule, und der ungrifde Bufat, in ben Gtraffen von Paris geboren und engegent - A Paris ស៊ីន សា និក្សី នេះទេ២ នេះដូច្នេះ ស្រាស់ស្គី ២៩ ១១៤ and West of the stall of and the form of the court this thinking come of hadage naturally od A Part of the Control of the Cotto de con la rentali se conand getting a first of the order La & British and British Section 19 त्रीत केष केष्ट्री केष्ट्री के कार्य के अधिक का कार्य का उन्त .9:15°11:

The state of the s

The state of the s

- 1 1010 collabor (2 14**2 kax A**.) **(3 1** collabor) Thomas (2 14 mm) (3 collabor) (3 1 collabor)

# mr.

# Reuefte Militarveranderungen.

# Beförderungen und Aberfesungen.

- Erb: Großherzog Toskama Dragoner Reg. Ar. 4 hat den Namen Großherzog Toskana erhalten.
- Großherzog Tosfana J. R. Nr. 7 führt den Ramen des bisherigen zweiten Inhabers, F3M. Baron Lattermann...
- Bittner, Bar., Obstl. v. Alopstein J. R. & Obst. im R. bef.
- Mylius, Bar., Daj. v. detto j. Obftl. im R. detto.
- Petrovich, Maj. v. Pensionsstand & Kommandanten bes
  3. Garnisonsbat, ernannt.
- hermany, Maj. v. Mariagy J. R., quat. z. wall. illyr. Grenz J. R. überfest.
- Stelovich, fup. Maj. v. Lattermann J. R., 3. Liccaner Gr. J. R. in die Wirklichkeit detto.
- Seffich, titl. Maj. v. Pensionsstand z. Schloftommand.in Czetin ernannt.
- Roth, Sptm. v. 2. Szekler Gr. J. R. j. fup. Maj. beim wall. illyr. Gr. J. R. u. Gen. Rommand. Abj. im Banat bek.
- Rajakovich, Sptm. v. Liccaner Gr. J.R. z. Maj. bei Mariafin J. R. betto.
- S 3 p i w a k, 1. Rittm. v. E. H. Karl Uhl., pension. mit Maj. Rarakter, und zum Kommandanten des 2. Lands wehrbat.von Zach J. R. ernannt.
- Fifcher, jun., Ul. v. Deutschmeifter J. R. z. Obl. im R. bef.
- Daan, F. v. betto g. UI. im R. betto.
- Don Cavalli, Rab. v. bette g. F. im R. betto.

Son eider, Rapl. v. E. S. Rudolph J. R. g. wirdl. Sptin. im R. bef.

Schaub, Obl. v. detto j. Rapl. im R. detto.

Richter, Ul. v. detto z. Obl.im R. detto. Jarafchta, Aapl. v. Albert Spulay J. R. z. wirk. Sptift. im R. detto.

Syulay, Graf Samuel, Obl. v. Mariafy J. R. &. Rapl. bei Albert Gyulay J. R. detto.

Formacher, Rapl. v. Strauch J. R. z. wirkl. Sptm. im R. betto.

Rausler, Obl. v. betto z. Kapl. im R. betto. ... Popovich, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto. ...

Jannet, F. v. detto g. Ul. im R. detto.

Rucharg, F.v. detto g. Ul. im R. detto.

Ehrenburg, Bar., Rad. v. detto j. F. im R. detto.

S carrey, Bar. Ferd., f. f. ord. Kad. v. G. D. Karl J. R.j.. F. bei König Wilh. d. Riederlande J. R. detes.

Springer, Rapl. v. Nassau J. R. z. wirkl. Hptur. im R. detto.

Müller, Obl. v. betto j. Rapl. im R. detto.

D'e Rouffel, Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.

Mader, F. v. detto j. Ul. im R. detto.

Beißl, F. v. Efterhagy J. R. g. Ul. im R. detto.

Pur Bard, F. v. Berjogenberg J. R. j. Ul. im R. detto.

Müller, E. E. Rad. v. detto. 3. F. im R. detto.

Schneiber, F. v. Palombini J. R. J. Ul. im R. detto.

Weeber, epprop. Korp. v. detto. z. F. im R. detto.

Drosz, Kapl. v. Duta J. R. z. wirkl. Hptm, im R. detto.

Rlaugal, Obl. v. betfo g. Rapl. im A. detto. Rus Fi, Ul. v. betto .- Obl. im R. betto.

Martinovezen, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Bittinger, F. v. Wellington J. R. g. Ul. im R. betto.

Bohn, Feldw. v. detto g. F. im R. detto.

Rheinbrecht, Rapl. v. Rlopftein J. R. &. wirkl. Sptm. im R. betto.

Braun, Obl. v. Deutschmeister J. R. 3. Rapl. bei Rlop. flein J. R. detto.

Reh, E.L. Rad. v. Alopstein J. R. z. F. im R. bef. Değler, E. R. Rad. v. Kerpen J. R. z. F. im R. detto. Eberl, Bar., F. v. G. H. Baden J. R. z. Us. im R. detto. Mayer, Kad. v. detto z. F. im R. detto. Pedcz, Ul. v. Ignaz Gynkm J. R. z. Obl. im R. detto. Pollerezety, Graf, F. v. dettoz Ul. im R. detto. Mohe, Kad. v. detto z. F. im R. detto. Bohlnhoffer, Kad. v. Esterhazy J. R. z. F. bei Ignaz Gyulay J. R. detto. Cfapo, Ul. v. Bacquant J. R. z. Obl. im R. detto.

Shulan J. R. verto.

Cfapo, Ul. v. Bacquant J. R. z. Obl. im R. detto.

Sheihen fluhl, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Jovich, F. F. Rad. v. detto z. F. im R. detto.

Roch, Obl. v. Bianchi J. R. z. Rapl. im R. detto.

Paufa, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Zeuchert, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Hilgers, J. v. detto z. Ul. im R. detto.

Glbenftein, F. v. detto z. Ul. im R. detto.

Rühling, Ul. v. 6. Jägerbat. z. Obl. im Bat. detto.

Frischeisen, Ul. v. detto z. Obl. im Bat. detto.

Delly, Rad. v. Pionierst. z. Ul. im 6. Jägerbat. detto.

Popovich, Ul. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R. z.

Obl. im R. detto.

Rodich, Fv. detto z. Ul. im R. detto. Fronmuller, Bar., Rapl. v. Brooder Gr. J. R. z. wirk. Sptm. im R. detto.

Ergottich, Obl. v. detto z. Rapl. im R. detto.
Schimich, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Wittoß, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.
Bufaricza, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Bogutovacz, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Resiegich, F. v. detto z. Ul. im R. detto.
Paas, Rad. v. detto z. T. im R. detto.
Sorichevich, Rad. v. detto z. T. im R. detto.
Sorichevich, Rad. v. detto z. T. im R. detto.
Simin, Bombardier v. Bombardiersforps z. T. im Broos

der Gr. J. R. detto.

Ros, Dbl. v Raifer Rur. g. Rimont. Depart. in Bohmen überfest.

- Roban, Pring Benjamin, Ul. v. Lothringen Rur. 3. DBL bei Raijer Rur. bef.
- Dominid, Obl. v. Ign. Gyulay J. R. 3., 2. Rittm. bei G. S. Frang Rur. betto.
- Großmann, 2. Rittm. v. Lothringen Rur. g. 1. Rittm. im
- Meraviglia, Graf, Obl. v. betto z. Rittm. im R. betto. Gornit, Ul. v. betto z. Obl. im R. betto.
- Mac. Carthy, Chev., Rad. v. detto j. Ul. im R. detto.
- Schaffgotiche, Graf Frang, 2. Rittm. v. Anefevich Drag. g. 1. Rittm. im R. detto.
- Rnapp, Obl. v. detto g. 2. Rittm. im R. detto.
- Todeschini, Ul.v. detto z. Obl. im R. detto.
- Schöll, Bachtm. v. detto g. Ul im R. detto.
- Far Fas, 2. Rittm. v. Savoyen Drag. 3. 1. Rittm. im R. betto.
- Platatta, Dbl. v. detto j. 2. Rittm. im R. detto.
- Gporgni, Ul. v. betto g. Obl. im R. betto.
- Romer, Rad. v. Cappeurstorps j. Ul. bei Cavopen Drag. Detto.
- Simbich en, Bar. Ferd., Obl. v. Schnellet Chev. Beg 3. 2. Rittm. im R. detto.
- Enis, Bar., Ul. v. detto j. Obl. im R. detto.
- Faber, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Attems, Graf Frang, Rad. v. derto z. Ul. im R. detto.
- Starhemberg, Graf, Rad. v. Roftig Chev. Leg. j. UI. im R. detto.
- Borfos, Obl. v. Kaifer Huf. z. Rimont. Depart. übersett. Baczak, Kad. v. Prinz Roburg Uhl. z. Ul. bei Würtemberg Huf. bef.
- Paumann, 2. Rittm. v. Rienmaper Ouf. g. 1. Rittm. im R. betto.
- Sturm, Obl. v. detto g. 2. Rittm. im R. detto.
- Pinter, Ul. v. detto g. Obl. im R. detto.
- Czeczn, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.
- Steindl, Bar. , 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. j. 1. Rittm. im R. detto.

Malbstein, Graf, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. 3.
1. Rittm. im R. bef.

Reffel stadt, Graf Clem., Obl. v. detto z. z. Rittm. im R. detto.

Forestier, Chev., Obl. v. detto z. nittm. im A. detto. Baffenberg, Graf, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Erotti, Marg., Rad. v. betto j. Ul. im R. detto.

Shiffner, Ul. v. Raifer Rur. g. Obl. bei Schwarzenberg Uhl. Detto.

Bidy, Glaf Georg, Rad. v. Roffits Chev. Leg. 3. Ul. bei E. S. Rarl Uhl. detto.

Remiszewsky, Obl. v. Raifer Uhl. g. 2. Rittm. im R. detto.

Cabalini, Ul. v. detto z. Obl. im R. detto.

Dufargemeti, Graf Severin, Rad. v. detto g. Ul. im R. detto.

Beller, Kapl. v. Pontoniersbat. 3. wirkl. Sptm. im B. detto.

Michekovitce, Obl. v. betto z. Rapl. im Bat. detto.

Jotov, Ul. v. detto g. Obl. im Bat. detto.

Ropp, Ul. v. betto g. Dbl. im Bat. betto.

Mu den huber, Oberbrudenmeift. v. detto 3. Ul. im Bat.

Leng, detto v. detto z. Ul. im Bat. detto.

Röfer, Unterbrudenmeift. v. betto &. Oberbrudenmeifter im Bat. betto.

Baron, Ravl. v. Pensionsstand in eine Civilbedienstung übergetreten.

Schüler, Rapl. v. detto in betto detto.

Gpurtfat, Obl. v. detto in detto detto.

Rlär, Obl. v. detto in detto detto.

### Penfionirungen.

Laubenfels, Obiil. v. Mantuaner Garnis, Urt. Diftr. Du o da, Maj. v. Ingenieurtorps.

Geringer, Maj. v. Savonen Drag. mit Obfil. Rar.

Left nan, 1. Rittm. v. Sjefler guf. mit Maj. Rar.

Jeszensky, 1. Rittm. v. Kienmayer Suf. Mattenclott, Bar., 1. Rittm. v. Savoyen Drag. mit Maj. Kar.

Tröltfc, 1. Rittm. v. Anesevich Drag. mit detto.

Gruber, 1. Rittm. v. Anefevich Drag. Deff, 1. Ritt. v. Pring Lothringen Rur.

Roifich, Rapl. v. Gradistaner Greng J. R.

Burgthal, Ravl. v. Bianchi J. R.

Stibis, Sptm. v. Rlopftein J. R.

Maruffat, Rapl. v. Raifer Alexander J. R.

Riedl, Hptm.v. E. H. Rudolph J. R.

Grüninger, Sptm. v. Albert Gyulan 3. R.

Sollub, Sptm. v. detto.

Porchera, Sptm. v. Strauch J. R.

Siche, Sptm. v. detto.

Petsch, Sptm. v. Nassau J. R.

Urban, Ul. v. Bellington 3. R.

Chrenhaufel, Ul. v. G. S. Baden J. R.

Lagarde, Obl. v. Wacquant J. R.

Stupparth, Ul. v. 1. Jägerbat.

Boroniegty, Dbl. v. Sobenzollern Chev. Leg.

Mayerwegg, 2. Rittm. v. Schneller Chev. Leg.

Scotty, Ul. v. detto mit Obl. Rar.

Magja, Ul. v. Noftig Chev. Leg. mit Obl. Rar.

Gölben, Ul. v. König v. England Buf.

Schwarzmann, 2. Rittm. v. Kaifer Uhl. 3

Did, Plagoberl. in Rarleburg mit Rapl. Rar.

### Quittirungen.

Deffgern, Bar., Plat-Majorg. Mailand mit Beibehalt bes Rar.

Donauer, Ul. v. Bergogenberg J. R. mit Rar.

## Berftorbene.

St. Amour, Graf, GM. v. Penfionsstand. Plant v. Plankenfeld, Obstl. v. detto. Kopf v. Hamton, titl. Obstl. v. detto. Fekete, titl. Maj. v. detto.

Dft. milit. Beitfdrift. 1824. ILL.

| · .                                                                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Deuntes Beft.                                                                                                                                                    |                |
| •••                                                                                                                                                              | Gelt           |
| I. Die Feldgüge der Öffreicher in Ober-Italien in den Jahe<br>ren. 1938-1938. Schlugdes vierten Abschnittes. (Mit<br>dem Plane des Schlachtfeldes bei Guaffalla, |                |
| am 19. Geptember 1734.)                                                                                                                                          | 22.            |
| II. über den Rofaten, und deffen Brauchbarteit im Gelbe                                                                                                          |                |
| III. Reuefte Militarveranderungen                                                                                                                                | . 3 <b>4</b> a |

•

•

· . . :

•

